

Library

of the

University of Wisconsin KOHLER ART LIBRARY



## Liebhaber=Uusgaben



## Künstler-Monographien

In Derbindung mit Underen berausgegeben

pon

### b. knadifuß

XCII

## Die Kleinmeister

Bielefeld und Teipzig Derlag von Delhagen & Klasing 1908

# Die Kleinmeister

Don

### hang Wolfgang Singer

Mit 114 Abbildungen



**Bielefeld** und **Teipzig** Verlag von Velhagen & Klafing 1908 on diesem Werke ift für Liebhaber und freunde besonders luguriös ausgestatteter Bucher außer der vorliegenden Ausgabe

### eine numerierte Ausgabe

veranstaltet, von der nur 12 Egemplare auf Egtra-Kunsidrudpapier bergestellt find. Jedes Egemplar ift in der Preffe forgfältig numeriert (von 1-12) und in einen reichen Ganziederband gebunden. Der Preis eines solchen Egemplars beträgt 20 M. Gin Machord diefer Musgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veraussaltet.

Die Berlagshandlung

Trud von Rifder & Bittig in Leipaig

### 136891

YVIC .9SIL

f L



Barthel Beham: Die Dabonna im Genfter. B. 8. (Bu Geite 30.

#### Die Kleinmeister

"Aleinmeister" ist ein Name, eine gang bestimmte Bezeichnung, und boch mutet es und sast wie ein Begriff an. Das Bort erweckt in und die Vorstellung von Attenen, minder bedeutenden Meistern gegenüber den gang Großen der Kunst. Über auch ganz im Gegensah hierzu, besonders wenn wir den Ausdruck in der Gestalt des Beiwortes "Neinmeistertich" gebrauchen, verbinden wir damit dem Gedaufen an den Künstler, der ielbst im Keinen meistertlich ist, desse die führterischer Eruft sich auch dei der Ausstäderung

von weniger wichtigen Bormurfen bemahrt.

Während der ersten halfte des sünizechnen Jahrennberts bestanden polzichnitte und Kupfersiche nördlich der Alpen eigentlich nur als Mittel bestimmter Zwedanwendungen. Man besaß Heiligenbilder und Spielsarten; das war so ziemlich alles. Die einen sollten lediglich strchliche Zwede sördern; sie sind gewissermaßen nur die Sichworte, die dem Menichen auf die Frommigseit, gerade wie einem Schauspieler auf seine Kolle, deringen sollten. Die anderen dienten einer start entgegengesesten, weltlichen Unterhaltung. Wan bediente sich seiber — um es sehr derzisich sinzussellen — haupsächlich weil sie knapper und schweler sassen als das geschriedene Wort waren. An und sür sich dere galt diese Kunst nichts und erst im Lause des Jahrhunderts bildete sie sich in ihren Leistungen zu einem Ting aus, das seinen zweit in sich selbst und

nicht in ber Ruganwendung batte.

Sobald erst einmal das gedruckte Heiligenbild um seiner eigenen Schönheit willen, und nicht nur wegen bes nüglichen Gebranchs, den man daraus erzielen kann, geschöt, wurde, war es zum ästhetischen Kunstwert geworden. Hatte man dem Kunstwerte den Beg geebnet, hatte man die Begierde nach graphischer Kunst erst einmal erweckt, so konnte man den Stoffkreis leicht und ichnell erweitern.

Im Berlaufe bes fünfzehnten Jahrhunderts entwidelt fich bie Runft auch im gebrudten Bilb zur Gelbständigkeit und großen Bebeutung. Gie entschlüpft nicht nur ber



Mbb. 1. Bartbel Beham: Dabonna. B. 7, (Bu Geite 28.)

Vormundichaft der Kirche, sie schwingt sich mit fühnem Sprung auf ein hohes Piedelal. Gerade die Wende des Jahrhunderts, welche es erlebt, daß geistig hochstehende Manner sich ihrer als Ausdrucksmittel bedienen, bezeichnet auch einen wichtigen Bendepunkt in der Geschichte der nordischen Kunst überhaupt.

Für une fteht im Mittelbunft biefer überaus bedeutungsvollen Beriode ber gewaltige Albrecht Durer. Sat er auch einige wichtige und treffliche Borlaufer, Die bereits bas maren, was wir Perfonlichfeiten nennen, fo ift boch eigentlich er ber erfte, ber ber Runft gum mirtlichen Abelefreibrief verhilft. Borbem galt fie mobl immer noch als eine Art Gewerbe. Durch fein Lebenewert aber war fie mit einemmal ju jener Bobe emporgeschnellt worben, bag bie Menschheit fie in eine Linie mit ben bochften Betätigungen bes menschlichen Beiftes ftellte. Bon Durer an galt ber große Runftler bem großen Denfer, bem großen Politifer, bem großen Gelbherrn gleich. Damit batte er bas abgeichloffen, mas fich feit hundert Jahren etwa porbereitet hatte. Aber nebenbei batte

er auch eine Bewegung eröffnet, ftand er auch am Beginn einer Entwiddung. Dem Blid, ber nur auf die großen Martsteine der Gefchichte gerichtet ift, erscheint Turer auch als der erste, der dos Wieberausseben der Antite in die deutsche beutsche beutsche beutsche deutsche beutsche Aufmit eingeschipt hat. Er ist der lepte Gotiter, zugleich aber auch der erste Renaissancemeister Deutschlande.

Dassenige, was Dürer hierbei als einzelner nur angebahnt, als Genie, das er mac allerdings ichon träftig gestördert hatte, haben nun die Aleinmeister zur Bollendung gebracht. Darin liegt ihre kulturgeschichtlich ungeheuer bedeutsame Leistung.

Nebenher fei bemertt, daß fie natürlich alle sich auch auf anderen Gebieten, namentlich der Ol- und Miniaturmalerei sowie dem Holzschmitt betätigt haben. In diesem Buche wollen wir aber nur die eine Seite ihres Schassenseinen für Aupferstlicharbeiten, betrachten, vermöge derer wir sie überhaubt zusammenarupvieren

bürften.

Satte Durer bamale für bie geiftige Blute ber Belt, für bie oberen Behntaufend bie Burbe ber Runft festgestellt, fo nahmen ihm bie Rachfolger biefe Bermittelungerolle für bie Daffe bes Bolles ab. Jener Daffe mußte man gunachft ja überhaupt erft beibringen, mas folch ein Ding, wie graphische Runft, fei, und bag biefes Ding auch im Leben bes Bolfes einen wichtigen Musichlag geben tonne. Diefe Urt Runft felbft mußte eingeführt, verbreitet werben, und fo bem Bolfe in ber einzig überzeugenden Beife, nämlich burch Singabe bes Beifpiels, Die Rotwendigfeit fich mit iconen Cachen gn umgeben, nabegelegt werben. Dan tonnte es ju fpateren Beiten, felbft in unferen Tagen, erleben, wie alles Theoretifieren, wie namentlich bas Predigen mit iconen Worten, wie , die Erziehung jur Runft gang zwedlos und vorbeigelungen ift. Damit ftort man größere Daffen taum aus ihrer



Abb. 2 Barthel Bebam: Der beilige Chriftophorus. B. 10.

Rube beraus, geschweige benn bag biejes ichulmeifterliche Borgeben Buniche nach Runft erwedte, Die befriedigt fein wollen. Bietet einfach bas Runftwert in fo reicher Denge und in erreichbarer Gestalt bem Bolte an, bann wird es icon banach greifen, ohne von Runftpredigern bagu überrebet werben ju muffen. Die Rleinmeifter festen ihren Reitgenoffen eine großgrtige Fulle von Werten por, Die gierig aufgenommen wurden. Da bas Bolt felbit an biefen Berfen noch nicht mitbestimment tatig mar und ba es fich beinahe noch um ben Unfang einer Runftnbung handelte, maren die Erzengniffe burch Stilreinheit ausgezeichnet. Benn irgenbeine Technit, alfo gum Beifpiel ber Rupferftich, neu ins Leben tritt, fo laffen fich bie erften Bertreter naturgemaß gang bon bem Charafter ihres Arbeitemateriale, ihres Bertzeuge, leiten. Sie haben feine porgefafte Meinung und bantieren mit Rupferplatte und Stichel, wie es fich von felbit gibt. Gang guerft merben fie fich manchmal unbeholfen anftellen, aber balb bringt bie Ubung ein völliges Berftanbnis und völlige Freiheit mit fich. Leiber hort bamit ber Berbegang nicht auf. Die immer weiter fortidreitenbe Ubung lant bie Freiheit mit ber Beit in einen hoben Grad von Beididlichfeit ausarten. Die übergroße Beichidlichfeit ift aber immer ber Anfang bes Berfalls in ber Runft. Gie verleitet bagu mit bem Bertzeug zu fpielen, es nicht langer fo zu band. haben wie es natürlich ift, fonbern gewaltfam und willfürlich mit ihm umzugeben, einfach weil man fich freut. bag man bas icheinbar Unmögliche überwindet. Darüber geht bas reine Stilgefühl verloren, fowie es auch verloren geht gu Beiten, in benen bas Bolt, bie Richtfünftler, aus gebantlichen Erwägungen bestimment in bie Bestaltung bes Runftwerfes einzugreifen fuchen.

Die Reit ber Rleinmeifter mar alfo von biefem Befichtspuntte bie bentbar gludlichfte, benn bie Wechfelbegiehungen gwifchen Runftlern und Bublitum maren fo gunftige. Diefes hinderte jene in feiner Beife, und murbe von jenen mit Werten beichenft, Die, weil fie eben infolge ber gludlichen Umftanbe, bie langite Beit lauter icone, ftilreine waren, es auch im beften Ginne bilben tonnten. Denn eben bas gute Beifpiel wirft mit Bezug auf bas Runftverftanbnis mehr als taufend Borte, und ein Bolf. bas nur ftilreine Berte in Die Sand befommt, braucht teine theoretischen Lehrer und Unleiter.

Dit ihren taufenbfaltigen Stichen erwedten bie Rleinmeifter gleichzeitig in ihren Beitgenoffen bie Liebe an ber Erfindung am Ergablen. Jebes Blatt ergablt nicht nur eine Beichichte, ichilbert nicht nur ein Ereignis ober eine Es wimmelt formlich barin von Rebenepijoben; ce werben von allen Geiten her Ginbrude bem Beichauer übermittelt. Und felbft bei Borwurfen, Die gunachft in ihrer Saupttenbeng burch wenig Borte ju umichreiben waren, wird wenigstens die Umgebung mit einer Gulle von Gingelheiten ausgestattet - jum Beifpiel bas Bimmer, in bem bie Begebenheit por fich geht, ober in bem bie Figuren sich bloß befinden —, die teils bem Geift neue Antregungen bieten, ihm von fremden Sachen erzählen, teils ihn erfreuen dadurch, daß sie ihm das Alfgewohnte wiederfinden lassen und ihm zeigen, wie man auch daran neue, interesiante Jüge entdeden kann. Gerade die Kleinmeister haben die urdeutsche freude an dem Einzelnen, das Behagen am Berfolgen der kleinsten, scheinfar unwichtigsten Begedenheit oder Sache, gepflegt und gestärkt. Dieser Jug mag in mancher Beziebung dem höheren Kunstverkändnis späterer Zeiten entgegengeardeitet haben, aber seine nationaldonomische Wichtstelt läßt sich gach aber seinen nationaldonomische Wichtstelt läßt sich geschacht einen mich werden, der sich von nachmaß umgeseht in jenen Sinn sier veinliche Genausgteit, sür praktische Besobachtung des Gegebenen, dem die betutsche Wissenschaft

Dem alltäglichen Dafein ift burch bas Lebenswert ber Aleinmeifter ein erhöhter Wert verlieben worben, inbem fie bas Intereffe auf bie Ericheinungen bes gewöhnlichen Lebens lentten. Jedwebe fünftlerifche Behandlung vertlart bie Ratur, benn fie beruht auf einer Ronvention. Die wenigen gewundenen und gebrehten fcmargen Striche, bie wir auf bem weißen Papier por uns feben, find fein Bauer, fie ftellen ibn nur bar fur benjenigen, ber bereit ift, fich über bie Tatfachen binwegguseten und fie bafür angunehmen. Diefe Konvention aber, wie jebe, erforbert Abstrabierung von ber Birflichfeit, erforbert geistige Mitarbeit, fest neben und über bie Birflichfeit noch etwas Reues bingu. Go lebrt fie bem Bolf, wie man überhaupt bem Leben einen boberen Inhalt geben tann. Der Bauer, bem fein Dafein wohl giemlich freublos und unintereffant borgetommen fein mag, wird ftutig geworben fein, wie er fab, baß man aus ihm überhaupt etwas, ein Bilb, gemacht hatte. Er wird oft erft baburch barauf getommen fein, bag auch fein Leben Berte vorftellt. Er wird erft burch bas, mas, wie er nun mertte, andere Leute in ihm faben, erfahren haben, worauf er feinen Ginn lenten fonnte. Das gleiche gilt von allen anderen Standen, Die Die Aleinmeifter in fo reicher Schar verewigt haben. Durch biefe fleinen Runftwerfe werben fie bagu getommen fein, fich felbft gu fuhlen, und es werben andere, höhere Biele, als bie blogen Unforderungen bes Tages, wenigftens in beicheibenem Dage innerhalb ihres Befichtefreises aufgetaucht fein.

Wohl unbewußt von der Wichtigfeit ihrer Misson unrchdrungen, haben die Aleinmeister geahnt, daß sie .lodenmüssen. Sie arbeiteten ihre Stiche mit der größten hingebung und Sorgialt, so daß sie etwas boten, was nicht nur
verführerischer als das Wort — and das gesprochene —
war, sondern etwas, das an und sür sich gervochene —
war, sondern etwas, das an und sür sich gervochene —
war, sondern etwas, das an und sür sich gervochene —
weltig ensigt wohl eine Andeutung; dem Mitardeiter, der
selbs in dieser Weise schaft, tann eine Stigge mehr sagen
als eine fertige Arbeit, denn siene Stigge mehr sagen
als eine fertige Arbeit, denn siene Ergi ihn an zu einer
Weiterbildung, die viestleicht in seiner Kanatalie zu einem

viel blendenderen Schluß gelangt, als es jener sertigen Arbeit gegeben war. Dem Laien aber, namentlich dem trassen, von Mellen bes Boltes, darf nan nicht mit so leichtem Geschüßt bommen. Es voill vor allem den Eindruch des sittlichen Erntes haben, und daran glaubt es erst, wenn es sich überzeugen kann, daß wirfliches, nachweisliches Können vorstegt, wenn es mertt, dos der Künftler etwas mit einem Aufwand von Arbeit gelernt hat, das es selbst nicht kann. Mit Stigen, Anderschaftlichen Anderschaftlichen auf siehen Belich micht ausgen. Inz., ohne ein talfächliches, auf sauer Fleiß sußendes Können — hitz, ohne ein talfächliches, auf sauer Fleiß sußendes Können — hitz die kleinmeister bei dem Kolt nichts ausrichten konnen.

Bielleicht am meiften betonen mochte man ieboch bie Bebeutung, Die Die Rleinmeifter fur Die Berbreitung ber Bilbung hatten. Dur in gang geringem Dafe begiebt fich ber Gat auf bagienige, was wir Gemutsbilbung neunen, wie wir noch ipater bes naberen erfahren werben. Es ift gerabegu mertwürdig, wie die Runft ber Rleinmeifter feelische Ronflitte meibet ober folche Begebenheiten, bei benen fie boch eine ausichlaggebenbe Rolle fpielen, in einer nuchternen Auffaffung ichilbert. 2Bas bie Denichen innerlich erleben in ben manchmal oft verzweifelten Lagen, Die biefe Rünftler fich jum Bormurf genommen haben, intereffiert fie nicht. Dit bem Musbrud bes Befichtes muben fich bie Rleinmeifter fehr wenig ab. Beit mehr feffelt fie icon bie außerliche Sandlung ber Menichen. Aber in ber Sauptfache befdranten fie fich auch bier barauf, Die Gi-

tuation in ihren Grundzügen festzuhalten, wie einer, ber mit einer Klasse vor der Prüfung alles Gelernte noch einmal schnell burchnimmt, und jede Einzel-

heit nur mit einem charafteriftischen Schlagwort in bie Erinnerung gurudruft,

Much auf religible Bilbung bezieht fich ber obige Cas nicht. Uberraidend wenig befaffen fich bie Rleinmeifter mit ber religiofen Siftorie überhaupt. Ginen Grund biergu mag ber porberige Uberfluß, bie eintretenbe Ericopfung, abgegeben haben. Sobann traten fie auf in ber Epoche, in ber nicht nur ber lutherifche Glaube, fonbern manche anbere firchliche Glauben gum Durchbruch tamen, bie bon verichiebentlichen Befichtspuntten bem alten Rultus mit feiner Runftverwertung abholb maren. Durch Aufgabe ber Dadonnenverehrung allein war bie Rirche ichon funftarmer geworben; noch mehr burch Mufgabe ber Beiligenverehrung mit bem Botivbilb und Beihbilbchen. Überhaupt zielte ichon ber luthe-rifche Glaube auf größere Schlichtheit wenn nicht Runftfeinbichaft, auf Betonung bes Ernftes wenn nicht auf Bermerfung ber Beiterfeit ab. Runftler haben fich, als ihnen bie Obrigfeit vorwarf, baß fie fich auf anftokige Darftellungen ge-



Mbb. 5. Barthel Beham: Rampf nadter Manner. B. 18. (gu Cette 32.)

worfen hatten — es werden übrigens wohl bloß Bilber von nadten Schonen geweien fein —, dirett darauf bezogen, daß ihnen die Heiligenbilder ja nicht mehr abgetauft würden. Gerade die Mehrzahl der Acienmeister lebte in Gegenden, wo sie von dem Umischwung der Gesinnung mit Bezug auf strastiche Auns betroffen sein mußten. So wundert es uns auch nich, daß wir nur äußert seten dem tiefangelegten Meister begegnen, den es drängte, das Allte, Ewige in ein neues Gesäß zu gießen, flatt des bloßen Andachsbillichens ein Wert zu bieten, in dem sich die bilbiliche Erzählung mit seinem inneren Erckonis derauste.

Wiffen, das war die Tein außerliche Bildung, die Berbreitung von geschichtlichem und literarischem Bissen, das war die Tat der Rieinmeister. Geradezu einen Nachrichtendienst, eine Schule haben sie ersetzt zu jener Zeit, als das gewohnheitsmäßige Lesen immer noch Sache eines Standes war. Auf sein Gebeiet erstreckte sich ihre Leisung so sehr, wie auf die Antike.

Durer selbst hatte von ben Schaben ber Antile eigentlich nur gelostet. Wir burfen



Mbb. 6. Barthel Bebam; Der Geighale. B. 38. (Bu Geite 34.)

wohl annehmen, bag er bas meifte, mas er von ihr in Erfahrung gebracht hatte, burch bie italienische Runft und burch bie gesprochenen Ditteilungen feiner gelehrten Freunde in Rurnberg entgegennahm. Ein eigentliches Studium bat er nicht betrieben. Er hat ichließlich nicht bie Salfte, wohl nicht ein Drittel von bem gewußt, was beute jedem Sefundaner geläufig ift; und auch bas wenige bat er nicht immer erfaffen tonnen. Un einer Stelle ichreibt Durer von feinen Rupferftichen und erwähnt ben "Bertules". Bir befigen alle Durerifchen Stiche - es liegt nicht ber Schatten von einem Grund vor, angunehmen, bag uns einer verloren gegangen mare -, und boch fonnen wir biefes Blatt nicht berausfinden ! Dabei haben wir uns nicht einmal mit allen 104 Durerifden Stichen gu beschäftigen, fonbern wir brauchen bloß unter benen großen Formats gu fuchen, weil Durer von ihm ale von einem "Gangbogen" fpricht. Aber Die betreffende Beraflesepisobe hat Durer ebensowenig erfaßt, bag wir fie in feiner Darftellung burchaus nicht als gur Beratlesfage gehorend, wiederertennen fonnen. Manche andere Blatter Durers, J. B. Die fogenannte "Giferfucht", find aller Bahricheinlichfeit nach ebenfalls ber antifen Dhuthe entnommen;

aber wir können sie nicht bestimmen. So neu war damals diese Stoffgebiet, so gering die allgemein Kenntnis mit Bezug darauf, daß die rein äußerlichen Formen bis zur Untenntlicheit missiattet werden konnten.

Während der Jahre jedoch, die zwischen dem Nachlassen von Türers Kraft und dem Zenit der Kleinmeister lagen, war die Antike das geistige Eigentum der gebildeten Welt geworden. Durch die Aleinmeister selbst, darf man sogen, ging diese Eigentum an die gesamte Welt über. Was sie selbst gekent hatten, gaden sie im einzelnen in der allerleichtelten Form ab. Denn ihre Lehre dot sich nicht so sehr Verstaud zur Aufnahme dar, als dem allerempfänglichsen, allerträstigsten Sinn, dem Geschät. Weil wir es von Kindesbeinen erzählt bekommen, wissen wir heute alles von Hollas und Rom, von den Göttern und Mythen, selbst wenn wir auf unser eigenes Vorsklungsvermögen angewiesen sienen Wienen kindern die fickgehrten Jahrhunderts wäre mit Worten, mit Beschreibungen wenig gedient, da sie so ganz Ungewohntes begrifflich nicht ersalsen hätten konnen. Aber als die Kleinmeister im Rachmen des Bildens sienen vorsübrten, was seitenlagen Erstertungen nicht edens ihnen und seiten fannen.

fonnten, da wurden ihnen Auplier und Juno mit ihrem Dipmp, die Liebeleien der Benus, des Hertules mächtige Tatch, die Begebenheiten im alten Nom, als sich Männermut in der großartigken Weise offenbarte, Krauengeift flug überlistete, und Kindesliebe in rührender Weise den Gieg davontrug, und noch vieles andere mehr, klax.

Much die Begriffegautelei ber Sumaniften, Die fo gern bas neugewonnene Biffen bermerten wollten und bie eine Unwendung auf fpatere Beitalter gu bringen fuchten, fpiegelt fich im Bert ber Rleinmeifter wiber. Mllegorien und emblematifche Stude find wie taglich Brot bei ihnen. Die Tugenben und bie Lafter werben ichematifiert und aufgereiht, und fie werden nun in mehr ober weniger finniger Beife personifiziert. Die Rrafte bes Beltgetriebes merben vielleicht geghnt, taum aber begriffen; jedenfalls muffen fie gebeutet und geiftig gefeffelt merben, und fo muffen auch bie Planeten fich eine Berbilblichung gefallen laffen, bie an Stelle bes Gebantens ein leeres Bort fest. Aber es gibt ein gutes Bild, wenn auf Diefe Art ber Jupiter, Die Benus, Die anberen Sterne, Die Jahreszeiten, Die Beit felbit, und was weiß ich noch, in menschlicher Bestalt vor uns



Abb. 7. Barthel Beham: Die brei Golbaten. B. 50. (Bu Geite 35.)

einhertreten. Aud von dieser Seite her wurde die Menschheit abgeleitet von der realistischen Aufsassung des Lebens, von dem Untergang im Alläglichen, und so hat schließtich jener sprode Allegorientram auch sein Gutes. Für die Künstler, nebendel bemerkt, sprang dasselbe wie bei der Beschäftigung mit der Antike dabei heraus: sie erleenten den Att.

Aber auch jest fehlt immer noch ein wichtiger Punkt und ich habe immer noch nicht etwa alle die Richtungen angedeutet, in denen das Eingreisen der Aleinmeister von größem Gewicht für die Kultur war. Sie psigsten noch eine Beziehung zum praktischen Leben in nutheringender Weise; sie boten in einem Teil ihres Schaffens nicht ein sertiges, zum Abschulß geführtes Objekt, sondern ein prägnantes, weiterschaffendes dar, nämlich den Ornamentitich. In der Ornamenthunst hängen die Kleiumeister nicht mit

Durer oder den anderen Deutsche der Renaissace zusammen: sie sangen vielmehr von vorn an und knüpfen wieder an die italienischen Renaissacetlinstlet an. Junächst geben sie die Einzelverzierungen wieder, die sie von dort tennen lernten. Alber die Arnegung siel auf truchsdaren Woden dei ihnen, und sie gaden zu dem entliehenen Wah ein reichsiches zweites, das ihrer eigenen Phantalie die Entstehung verdamte. Die zahllosen Ornamentstiche der Aleinmeister sind als Vorlagen sitzt mannigfaltige Gewerbe, besonder dir die Goldschmiede, gedacht.

Bon ben Italienern unterscheiden die Kleinmeister sich daburch, daß sie meist auf einem buntlen Grund zeichnen. Architetturmotive und Möbel sommen nicht vor, auch nur ganz wenige Gefäße (Potale und Basen), sowie ein paar voerschwindende Geräte (Lössel, Bestede und Schaalten). Das eigentliche Ernamentstud ist die auf die italienische Pilasterfullung zurückgehende Hochoder Luerfüllung, die für den Goldschmied als zu verwendende Borlage entworsen wird, und höchstens bei Dolchscheiden gleich angewandt dargeboten wird.



Abb. 8. Barthel Beham: Der hellebarbier gu Bferb. B. 49. (Bu Geite 35.)

Die Grundlagen dieser Jullungen sind sehr einseitig. Bandwert, Rollwert, Maurete, Knotenwert bleiben unbenutt. Die Aleinmeister arbeiten nur mit der "Gvoteste", ber Archivolung von Menschen- ober Terteiten mit Anatenwert, und fellen söchstens hier und da Masten oder Basen an Stelle des tierischen Bestandteils. Basend dein Erebildungen ziemliches Naturgefühl vorwiegt, sind die Planglichen Bestandteile rein stickstig ichematisier. Zuerst sindet mau wohl noch Antlange an das Atlanthus-, später noch losere an das Feigenbatt. Aber, in steter Berüfzung mit dem technischen

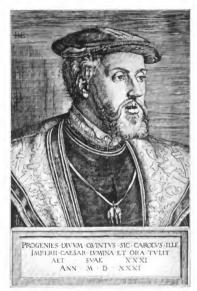

Mbb. 9. Barthel Beham: Raifer Rarl V. B. 60. (Ru Geite 37.)

handwertszeug verbleibend (bes Golbidmiebes, für das sie Vorlagen schufen), nutfte es von selbst fommen, daß diese Meister bald ein rein theoretisches Blattgebilde zeichneten, das eben der Form entsprach, die sich beim hantieren mit Golbichmiedshandwertszeug leicht von selbst ergibt.

Anterssatt je es nun zu versofgen, wie des Denament freier aussiel, je mehr sich Gverbindung zwischen Setcher und Goldschmied loderte. Wir sind berechtigt, anzunchmen, daß mit jedem Jahrzehnt der Stecher, der ursprünglich ein und dieselbe Verson mit dem Goldschmied war, sich von diesem mehr und mehr trennte. So sinden wir auch, daß die früheren Aleinmeister, die Nürnderger, sich noch streng an die Traditionen der Goldschmiedkungt bielen. Die späteren aber, vor allem Albearever, bewegen



Abb. to. Barthel Beham; Raifer Gerbinanb I. B. 61. (Bu Geite 38),

fich icon viel ungebundener. Diefer nimmt lange nicht mehr bie Rudficht auf bas Bertzeug, tann alfo baber feiner Phantafie weit freieren Lauf laffen. Darüber binaus bat er fich nicht nur von bem tednisch, fonbern auch bem geiftig Uberlieferten ungb.

bangig gemacht und jogar bie Unjummetrie in bie Ornamentif eingeführt.

Durers Rame ift ichon als geiftiger Borlaufer ber Rleinmeifter genannt worben, und in Durers Baterftabt, in Nurnberg, haben wir auch bie erfte und vielleicht wichtigste Gruppe unter ben Rleinmeistern gut fuchen. Sie besteht aus vier Ropfen: ben Gebrübern Sebalb und Barthel Beham, bem Georg Beneg und einem Runftler, beffen Ramen wir nicht, beffen Initialen wir aber fennen, und ben wir baber blog ben Monogrammiften IB nennen tonnen. Bon Jorg Beneg miffen wir mit giemlicher Beftimmtheit, daß er in Durers Werfstatt gearbeitet hat, und gang ficher, daß er einen Anteil hatte an ber Ausmalung bes Rurnberger Rathaussaales nach ben Entwurfen Durers. Aber auch die Behams ftanden aller Bahricheinlichfeit nach in unmittelbarer Begiehung ju Durer. Bir fonnen fie gwar nicht urfundlich ale beffen Schuler nachweifen, nur burch bas Ausseben einiger ibrer frubeften Berte, namentlich einiger Stiche bes Gebalb. Die fo febr im Beift und in ber Technit mit Durer übereinstimmen, daß wir taum bamit austommen, wenn wir weiter nichts annehmen wollten, als bag biefe Runftler allgemein genommen von ihm beeinflußt worden find.

Bencz wurde um 1500 in Rurnberg, Gebalb Beham in Diefem Jahr ebenda geboren, und Barthel mar zwei Jahre junger als fein Bruber. Gine alte Trabition berbindet den erften und letten der brei mit einem fpater noch zu behandelnden Deifter, mit Jatob Bind, in begug auf ihr weiteres Studium. Sie follen alle in Italien gewefen fein, und bort in Rom bei Darc Unton in ber Raffaelfchule gelernt haben. Gie follen bort fogar ihre beffere Stichtechnit eingetauscht haben gegen die freiere Reichenfunft ber Italiener, und gelegentlich werben einige Arbeiten, Die ber Marcantonichule jugeteilt werben, bem einen ober anderen von ihnen gutgeschrieben. Alles bies ift febr zweifelhaft. Dan bat bie italienischen Mertmale in den Arbeiten biefer Deifter ertannt und baraus rudgeschloffen auf italienische Studienjahre. Dag biefe aber tatfachlich in Die eigentliche Lehrlingszeit gefallen find, ift nicht erwiesen, und es fteht noch nicht einmal feft, ob fie wenigstens ihre erften Studien nicht überhaupt blog an italienischen Borbilbern gemacht haben, bie fie in ber Beimat erhielten.

Gelten genug trifft ber Fall ein, bag wir über bie Lebensichidfale irgenbeines ber Meifter, Die ju ben Rleinmeiftern geboren, etwas Naberes ober gar wirklich Intimes boren. Wir tennen fie faft nur burch ihre Berte, und bei vielen hat bie allerjungfte Beit erft die außerlichen Lebensbaten ber Geburt, bes Tobes und bes Aufenthaltes feftgeftellt. Für eine große Babl unter biefen Runftlern ift es uns nicht einmal moglich.

bicje wenigen Ungaben mit völliger Bestimmt-

beit zu machen.

Um fo mehr muß ce une baber reigen, Nachrichten nachzugeben, Die uns wenigftens einmal einen icharferen Ginblid in bas Leben und die Berhaltniffe jener Beit geftatten. Bir befigen folche zufällig gerade mit Bezug auf bie brei wichtigften unferer Runftlergruppe, auf die Gebrüber Beham und Jorg Bency nämlich, und ju allem Uberfluß treten bie brei barin als Charaftere auf, beren Treiben gu verfolgen unter allen Umftanben intereffant ware.

Das erfte Biertel bes fechgehnten Jahrhunderts war nicht nur die aufregende Beit Luthers, fonbern auch biejenige, in ber fich felbit innerhalb bes tatholifchen Ritus wichtige Reuerungen einburgerten und bie ein



Mbb. 11. Monogrammift I B: Marcue Curtiue. B. 8. (Bu Geite 89.)

ungcahntes Interesse des allgemeinen Volles an retigiösen Fragen erlebt. Nürnberg war bekanntlich von allem Anfang ber neuen Richtung geneigt geweien und man überantwortete sich hier bald ber evangessichen Breibeit. Zugleich war bamit aber, angessichts ber domassigen Erregtschit, der Raum für religiöse Schwärmeret geschaffen. Vauern-prediger erstanden, jogan Frauen traten in Kirchen auf die Kangel und der Stadtrat hatte seine liede Roch, nachdem er die Reuerungen zugelassen hatte, die Ausgeleitungen einzudömmen. Der Schwitz vom Anzweiseln der Kirche hinüber zum Anzweiseln des Glaubens übersaupt war ja seicht und nacheschaft der

Am meisten Unbill scheint bem Rat durch Karsfindt verursacht worden zu sein, der merkwirdig viel Antlang bei den Wasern gefunden hatte; war doch eine seiner Schriften von ihm niemand geringerem ols "seinem gesiebten Gönner" Albrecht Dürer zugeeignet worden. Bor dem Rat hatten sich unter anderem ein Maler Hand Seinschrifteiler aber tirchliche Angelegenheiten bekannt wegen Karlschafthowarmeret zu veranten den kanten in den kanten der schaft der kinglich ein der hatten der fichtige Angelegenheiten bekannt wegen Karlschafthowarmeret zu verantworten, der schaften revogseitet und dem es noch glimpflich erging.



Mbb. 19. Monogrammift IB: Planet Luna. B. 17. (Bu Geite 39.)

Ihm folgte ein gewiffer hans Platner und andere. Die Bewegung ift sicherlich jum Teil darauf jurudjufibren, daß nach der neuen Lebre bie heiligen Darftellungen nichts nebr gelten follten und baber die Künftler sich in ihrer Lebensfiellung gefahret faben.

Der Mittelpuntt bes aufrührerifchen Kreifes scheint bann ber Lehrer an ber Sebaldus-schuse, hans Dend, geworben zu sein, ber bem Rat besonders geschrlich erscheinen mußte, da in ihm nicht nur ber Geist der Berneinung auftrat, sondern eine versibrerische Mohit. Ju gleicher Zeit als der Rat ihn vorführen ließ, also am Ansang Januar 1525, erhielt er Kunde davon, daß sich "zwei Malergesellen" als Ketzer gezeigt hätten. Die sofort angestellte Untersuchung ergad, daß es eigentlich deren der da, denn zu den beiben, den Gebrübern Beham nämlich, hatte sich noch Jörg Pencz gesellt. Später wurde unter anderem noch Ludwig Krug in die Angelegnscheit verwiedet. Während er sich aber, wohl durch Revozierung, wieder freimachte, ging eine sangere Unterjuchung gegen die brei, die bald nur noch "die drei gottlosen Raler" genannt wurden, vor sich. Es gab mehrere Verhörer, und der Gang der Verhandlungen wurde badurch unterbrochen, daß man erst den Dent dautretikte.

Das Prototoll über die Berhöre der beiden Behams und des Georg Pencz ift uns erhalten. Bie zu erwarten, gibt es uns weitgehenden Aufsichluß über den Charafter ber Angeklagten sowohl, als über die Zustände in Nürnberg. Daher seien die wichtigsten Aunste bier ausführlich wiedergegeben.

Sebald sagte aus, man werde nicht finden, daß er jemand durch falsche Lehren irregefiuhrt habe, wie von mancher Seite mit großem Gelchrei vorgebracht worden sei. Wahr daran sei nur, doß er allerdings manchen Geselnen, mit denen er sich über die Angelegenheiten unterhalten habe, seine eigenen Zweisel kar angezeigt habe, namentlich mit Bezug darauf, doß er es nicht glauben könne, daß wirklich nun der Leid und das Plut Christi in Gestalt von Brot und Wein genwärtig wäre. Er wüßte sich des nicht bessenichte Er habe wohl viele Predigten gehört, aber auch daraus visse er sich uicht zu bessen. Er sei auch nicht etwa erh durch Luther irre gemacht worden, sondern sohnen können allegeit dieser Keinung geweien. Geleichwohl kabe er sich unkängli überreden

lassen, das heilige Abendmaßt zu empfangen, aber im Herzen sei sein boch ein andrer gewesen, und daßer besopte er, daß er übel gehandelt haben möchte. Er weiß wohl, daß er dann auch an der anderen religiösen Bräuchen nicht teilzunehmen haber. über das Saframent der Tause wisse, er konner es weder siehet noch loben: am Wasser liege sedenstalls nichts. Er gab nicht zu, daß er im übrigen unschielliche Rede geführt habe, und sei sicher, daß man nichts derart gegen ihn vordringen konner. Die Genossen, wir den der eine gesprächt das, eine reschiedigen Bedenten gestährt habe, sien der gebräche über seinen Wangel, d. h. seine resigiösen Bedenten gestährt habe, siene der gebräche Bedenten gestährt habe, siene der Aberden gestährt babe, sien der Fosten der Schollen ber Schuler, dere der genannte Hans Ventl, sien er gestährt, der der geben der Bruder, Georg Pencz und der Sohn vom Glaser Beit. Er bäte auch, vonn man ihn eines bessere gesten im Guten zußeren und alles aufnehmen.

Barthel, der jüngere Bruber, spricht sich sogar noch entschiedener aus. Um meisten frappiert es uns aber, daß dieser nicht nur die Lehren der Kirche, sondern auch des Staats und der Gesculschaftsordnung angreist. Er sagte aus: Er tönne nicht glauben, daß in der Gestalt des Weines und des Brotes wirklich Christi Leib und Alut zugegen sei. Auch von der Tauie sonne er nichts halten, und niemand vermöge ihn dazu zu bringen, zu sagen, daß er es glaube, wenn er es ichon äußerlich höre, aber innerlich im Herzen leugne. All das hält er sur für bloßen Menschentad. Diese Weinung ent-hyringt dem Grund seines Hernes. Auch der Detilgen Schrift tann er nicht Glauben



Mbb. 13. Monogrammift I B: Der Glabiatorentampf. B. 22. (Bu Ceite 39.)

schenken. Er habe auch mit vielen Leuten über diese Fragen geredet, habe auch wohl andertshald Jahre lang des Dsianders Predigten angeschet, aber damit sei ihm nicht Genüge geschehen. Er wisse nisse ihre diese zugehe, — das, was die Prediger vorbringen, werde wohl von den Menschen als Velweise ausgenommen, aber im Grunde genommen sei es sauter Tand. Taher sich er auch nicht ein, das von den Predigern ein Nupen hertomme. Bei dieser Meinung will er auch verweisen, die einmas die Wahrheit komme: dazu verweisen, bis einmas die Wahrheit komme: dazu verweisen, bis einmas die Wahrheit komme:

Alls ihm vorgehalten wurde, der Rat habe in Eriahrung gedracht, daß er und ein Bruder sich geäußert hätten, man solle nicht mehr arbeiten, es müsse einmal eine allgemeine Teilung stattfinden, und daß sie die Obrigsteit verachteten, sagte Barthel: er tenne keine Odrigteit außer Gott. Es solgen einige Säge, die nicht recht kar sind, wohl wei ber Abscheite der Allface der Abscheite der Allface der Bruder gegen Bruder sei, der nich ungefähr dieser: Er gestand wohl zu, daß wenn Bruder gegen Bruder sei, der eine das Recht habe den anderen zu bestrafen, und seden sonn Gehoram (der Odrigteit?) sand bis, (So weit also psichtet er den Recht der Geschlächt über der einzelnen bei.) Aber es stände nirgends geschrieben, wenn dein Bruder sündige und die siehe Siede fei dand um And, Auge um Auge unst.

fiber feinen Verfehr mit ben beiben Malern wurde auch Beit Wirsperger ausgefragt und außert sich wie einer, ber sich auf Kosten ber anderen weißwalchen möchte. Sie feien übel im Glauben berichtet ober gar verharteten Sinnes und hatten viel Umgang mit einem Pfaffen gepflogen, ber ichon ftabtverwiesen mare. Er felbit babe fie. brüberlicherweife ,. von ihrem Trachten abbringen wollen, aber ber Barthel, ber fprache, er ertenne Chriftum nicht an und wiffe nichts bon ihm au fagen. Bas man bore, bas galte ihm gerabe foviel wie bom Bergog Ernft, bon bem bie Sage gebe, er fei in ben Berg gefahren. Er habe auch nie ben Glauben (bas Blaubenebetenntnie) gelernt. Gebalb fei aber nicht minber ftorrifd, und "teufelhaftig" gewefen wie jener. Und es fei gefährlich, baß Chriften, 3. B. Frauen, ihrem Umgang ausgefest feien: benn fie machen biefe auch fo wantelmutig, baß fie nicht mußten wo ein, wo aus. Beibe Bruber machten fich auch mit bes Mungers und Rarlftabte Buchern gu ichaffen. Gie haben auch einen Lehrling bei fich, ben Cohn bes Meifters Cebalb (Baum-



Abb. 14. Monogrammift I B: Der Dubelfadpfeifer. B. 36. (Bu Geite 40,)

hauer), Kirchners. Es ware wohl angebracht, daß man ihnen biefen wegnehme und daß ein jeder Christ sie meibe.

Endlich habe er wohl von beiben Gebrüdern gehört, es sei nichts mit der Obrigteit, die werde schon mit der Zeit in Trümmer gehen. Gerade wie sie das gemeint haben, wisse er nicht, er habe sie aber boch deshalb gescholten; denn St. Kaulus habe sie das nicht aelehrt.

Wichtig und unerhört war nun die angebliche Lengnung Christi: Bas daran sei, mußte natürlich umgehend herausgebracht werben. Ein zweites Verför, das in der Folterfammer (Kapelle genannt), aber ohne Anwendung der Holter vorgenommen wurde, stellte zunächst als Mitichuldige diesen Sedald (Baumhauer) und Ludwig Krug sest. Ehe die deri wieder ins Gesängnis samen, hatten sie die Bemerkung salten lassen, sie Satten den Peredigern ein Latein aufgegeben, daran sie wohl zwei Jahre zu kauen haben wirden. Der Rat sonnte es natürlich nicht darauf antommen lassen, die Gelegenheit zu einer resigiösen Disputation zwischen seinem sum Peredigern und den der Arrestanten auszubanen. Er legte ihnen num lurz und bündig sechs Fragen vor, die sich eigentlich nur knapp mit ja oder nein, ohne Umschweise, beantworten ließen.

Bir hören nun junachst, was Benez barauf erwiderte. Es hieß: Ob er glaube, daß es einen Gott gabe; — Beneg: Ja, er

empfinde es jum Teil, ob er aber miffe, mas er mabrhaft fur biefen Gott halten folle, bas fei ihm nicht flar. Bas er von Chriftus halte; er halte von Chriftus nichts. Db er bem Evangelinm Gottes, in ber Beiligen Schrift niebergelegt, glaube; Benca: er tonne ber Beiligen Schrift nicht Glauben ichenten. Bas er bom Saframent bes heiligen Abend. mable halte; Beneg: er halte nichte bavon. Bas er von ber beiligen Taufe halte; Bencg: auch hiervon halte er nichts, und auf bie Frage, ob er an eine weltliche Obrigfeit glaube und einen Rat ju Rurnberg ale feinen herren über Leib und But und mas fonft außerlich ift, anertenne, erwiderte er, er miffe von feinem herrn als allein von Gott. Barthel antwortete wieber ichroffer mit einem



Abb. 15. Monogrammift 1 B: Der Marttbauer. B. 37. (Bu Geite 40.)

Ja auf die erste Frage. Bon Christus hielt er nichts. Bon dem Evangesium wisse er nicht ob es heilig fei. Bom Abendwals und Taufe halt er nichts. Die Obrigkeit ertenut er nicht an. Schald fimmte ibm zu.

Der Rat beichloß nun, nach Anhören von fünf Theologen und drei Juristen, die drei Paler aus der Stadt zu verbannen, troßdem die Juristen sich dagegen aussprachen. Er ichloß sich der sechschaften Begründung dieser Maßregel seitens der Theologen an. Sie lautete: Erstens haben sich die drei auch nach ihrer Einziehung den nächsten und übernächsten Tag gar nicht reumittig, sondern gottlos und heidnisch gezeigt, und in einer zuvor noch nicht gehörten Weise verächtlich über alle Prediger und die weltliche Obrigsteit ausselworden.

Sweitens ist ihr Betragen nicht nur hier, sondern auch schon auswärts ruchbar genoben, und des Aussichen, des sie erregt haben, ist verfandlich, denn nicht Zeitliches, sondern das Seelenheit sieht im Rrage. Run gabe es im Aufruberg sichen mancherlie

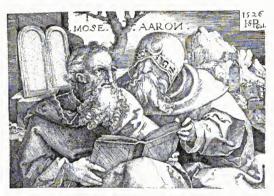

Mbb. 16. Gebalb Beham; Dofes und Maron. B. 8.

heimliche Glaubensirrungen. Wärde man diese drei weiterhin hier lassen, so würden sie viele Leute sinden, die sich zunächst aus Leichstlinn und Borwih zu ihnen degeben würden, um ihre Meinungen zu ersahren. Da dürfe man nicht etwa annehmen, daß diese drei schweigen würden: man kenne sie und wisse, daß sie hossärtig, trohig und wörer die Waßen won sich eingenommen wären. Darum idte es not, zu bedenken, welch böses Gist von ihnen noch mehr den zuver ansgesät verden dürfte.

Trittens sei es sehr unwahricheinlich, daß das Gefängnis mehr als das Wort Sottes dei biesen Leuten bewirken dürste, um sie zur Bekenntnis und Sinnesveränderung zu bekefren. Im Gegenteil, nach der Freilassung wird ihr Herz nach eten demleichen trachten wie zuvor. Man habe nämlich sie dem Absühren bekanicht und gehört, wie der eine dem anderen zusütisterte: "Wan redet und wohl wiel vor, wenn sie es nur beweisen wollten." Darum sei nur zu befürchten, daß später noch ärgere Ersahrungen mit ihnen bevorstünden.

Beifein verneint, was ja ber Schulmeifter (Sans Dend) nicht einmal getan habe, ber

auch in seinen Meinungen sich lange nicht so gottlos wie biefe brei gezeigt habe, und bem bennoch die Stadt verboten worben sei. Warum sollte man nun mit diese breien glimpslicher umgeben?

Jünstens seine bei der Mechagahl der Stadtbewohner die Sache und die Person dieser der Maler dermaßen verhäßt, daß zu bedürchten sei, venn man sie hier verweisen sasse, sie die her verweisen sasse, die die verweisen so mücke ein übel das andere erzeugen und viel Kragenis derursacht verben,



Abb. 17. Cebalb Beham: Die Dochgeit gu Rana. B. 23. (Bu Geite 43.)

Endlich wurde zu befürchten sein, da, wie schon gesagt, außer diesen drei noch viel andere irrende Gemüter sich in Nurnberg vorfinden, daß man nachgerade, anstatt für die Gemeinde zu predigen, jeden einzelnen vernehmen musse, um ihn zu besehren, so daß eine unerträgliche Last für die Geistlichkeit und die weltliche herrichaft entstehen würde. —

Wie großes Ausselsen die Angelegenhieit macht, ergibt sich schon daraus, daß die Atten in Abschrift dem Luther zur Meinungsäußerung eingelandt wurden, der natürlich nicht im mindelten freimütiger als seine Nürwberger Kollegen war.

Ende Januar also mußten die brei Weister die Stadt verlassen. Sie suchten sehr Biberrus des Urteils zu erlangen. Am 8. März vourde ihnen aber, durch die Wutter der Beham (?), ein abschlägiger Bescheid gegeben, und des geschop wiederum am achtzesnten des gleichen Wonats, als sich der Eraf Albrecht von Mansfeld sir sie verwendet hatte. Später aber, am 16. November, wurde ihnen die Nackfeld wieder erlandt. Ere Frohf Welchior Pfinzigus dut Fürstprache sin sie gesciftet. Dem Lencz war schon gestattet worden, sich in Windssein, unweit Nürnberg, niederzzulassen. Ist worden, sich in Windssein, unweit Nürnberg, niederzzulassen. Ist worden, sich in windssein, unweit Nürnberg, niederzzulassen. Ist worden, sich in kand in Landsbutz gemalt haden. Juste rief ihn der Herzzulassen, der der der der der ihn der Kerzzulassen, wo er aber datb darauf, im Jahre 1550, gestorben sein soll. Das ist so ziemtich alles, was wir über ein ängeres Erden überseine deben.

Sebald Beham blieb nicht in Nürnberg ansässig, wahrscheinlich weil er bald wieber mit dem Rate in Konsilit tam. Es wurde ihm 1528 vorgetworfen, er habe etwas vom Manustript über die menschliche Proportion, das Dürer hinterlassen hatte, au unrechtmäßige Weise an sich gebracht. Als er fein Rückelchen über die Vroportionen



Abb. ts. Cebalb Reham: 3 efus bei Simon bem Pharifaer. B. 25. (Bu Geite 43.)

Singer, Rleinmeifter.



Abb. 19. Cebalb Beham: Der verlorene Cobn verpragt feine Dabe. B. 82. (Bu Geite 43.)

als Bürger in Rünnberg, und verblied nun dis zu feinem im Jahre 1550 erfolgten Tode in Frankfurt. Bahrend der letten zehn Jahre feines Ledens lamen ader plöglich schlichte Zeiten über Frankfurt. Ein Interim wurde prollamiert, in dessen der plöglich schlicht wieder fast ganz latholisch wurde. Gegen die übergreisende Sittenlosigkeit mußte von feiten des Kates energisch wergegangen werden. Sine fast ein Jahr lang dauernde Beschung brüdte nun auf den Wohlfand der Sehd. Daß da sir die Kunft nicht viel übrigblieb, ist klar, und wenn es heißt, daß Beham zuleht nebendei einen Weinschaft eröffnete, so konnen wir gern glauben, daß er das tat, um seinen Ledensunterhalt seisten alle dinnen.

Der stolgeste und unabhängigste von allen breien, Barthet, ist vielleicht überhaupt nicht wieder nach Marnberg zurückgelehrt. Er sand bald eine Anstellung am strengtatholischen Mindener Hof, wo ihm mertvoürdigerweise steine Nürnberger Angelegenheit nichts schabe. Bis an sein Lebensende stand er in Diensten ber bayerischen Hoerzäge Ludwig und Wilselm, bald in Londbhut, bald in Minden. Gine ehemalig angenommen Keise nach dem Bodensee, wo er in Mestirch und Wilsbenstein gemalt haben soll, wird jest wieder preseggeben, da diese Biber zu einer Zeit gemalt sind, zu der Barthel urtundlich in Landbhut und Münden nachweisbar ist. Sie rühren als wohl wohl von andere hand



Abb. 20. Cebalb Beham; Rudtebr bes verlorenen Cohnes. B. 34. (Bu Geite 43.)

her. Im herzoglichen Auftrag endlich foll er nach Italien gereist fein, wo er ploblich, im Sabre 1540. ftarb.

Um nun auf bie Rachrichten über bas vierte Mitglieb ber Gruppe gu tommen, ift es felbftverftanblich, bag wir über bie Lebensichidfale bes Meiftere IB, beffen Namen wir nicht einmal tennen, nichts wiffen. Dan bat ibn, weil ber italienische Einfluß in feinen Blattern und bie geiftige Berbindung gwifden ihnen und ben Berten Barthel Behams flar find, einmal mit Jatob Bint ibentifizieren wollen, ber ja mit Barthel in Stalien gemefen fein foll. Ungefichts ber viel ichlechteren, mit Bints vollem Ramen bezeichneten Blatter aber mußte man bas aufgeben. Ebenfo unhaltbar ericheint bie hypothetische Ibentifizierung mit Georg Bencz. Gie beruht auf bem Umftand, bag man im fechaehnten Sahrhundert mit bem B und P wechselte, und baf wir mertmurbigermeife bon Bency batierte Blatter erft aus ben vierziger Sahren befigen. Die aus ben zwanziger und breifiger Jahren ftammenben Arbeiten bes IB (bie Buch. ftaben waren somit ale Jorg Bencz zu erflaren) murben fie in recht ermunichter Beife ergangen, und bas auffallenbe Gehlen von mit GP bezeichneten Blattern aus biefen Jahren erflaren. Beboch find bie fpateren Blatter nicht nur viel ichlechter, fonbern auch ploplich gang anders in ber Behandlung, ale bie I B-Arbeiten. Run fommt es ja bor, 3. B. bei Nicolaes Daes, bag bie zweite Salfte ber funftlerifchen Tatigfeit eines Mannes völlig verschieben von ber erften ift. Aber ber Bruch ift bann ein ganger; eine burchaus berichiebene funftlerische Überzeugung ift über ben Dann bereingebrochen,



21bb. 21. Gebalb Beham; Der Raub ber Beleng, B. 70, (Ru Geite 14.)

und wenn wir nicht bestimmte Renntnis vom Stand ber Dinge besäffen, wurde es uns wahrscheinlich gar nicht einsallen, biese ungleichen Arbeitshalften ein und bemseiben Menichen-maniforeiben.

Die GP-Aupferstiche aber sind nun teinesfalls etwas ganz anderes als die IB-Blätter: Eine irgendvie wesentliche andere Aunstanlichauung verraten sie nicht, nur einen wesentlich veriger seinen Gest und geringeres Feingefühl im Technischen. Wir fonnten es nicht erklären, warum Pencz auf einnal das Gute, was ihn, den IB ausgesichnet batte, verloren hatte.

Gegen die Joentifizierung spricht noch ein Bebenken. Beibe Wehams haben tatschlich, etwa um das Jahr 1530, ihre Zeichen auß BP und USP in BB und USB geändert, doch wohl einem Sprachgebrauch folgend. Es ist aber nicht zu verstehen, vie der Sprachgebrauch gleichzeitig genau das Eutgegengesetzt herbeigeführt haben sollte und im Hall bes Penz den Übergang vom weichen IB in das harte GP verantalt haben sollte. — Borderhand müssen wir uns damit beguügen, den Meister IB uur aus seinen Werten zu kennen.

Albgesehen von der einen Episode also, die in das Jahr 1525 fällt, finden wir geradegu kläglich wenig Material vor, aus dem wir eine aunähernd gureichende Lebensbeschreibung dieser vier Mänuer zusammenstellen tönnten, aus denen die äußeren Geschichte, die ihr Tasein bestimmten und das innere Trachten, das ihr Handeln beeinsslußte, gu erkennen wären. Rur über ihren länftlerischen Werdegang tönnen wir und einigermaßen Rechenschaft dageden, denn eine große Angahl ihrer Arbeiten ist mit der Jahresgabl ber Entstehung versehen.

2\*

Die frühesten Blatter bes Sebald Beham, vom Jahre 1518 an, zeigen ihn ganz unter dem Einsluß Türcers besindlich. Seine Art, den Sichen auf gugereich des Geschlich wir der Art, den Schöft mit vollendeter Sicherheit und zugleich doch einiger Gebundenheit zu sühren, entipricht jener des großen Meisters. Sein Typ trägt ebenfalls jene Bortiebe sür das herbe, Charafteristische zur Schau, das uns so erscheint, als wäre die äußerliche Gesälligseit mit einer gewissen Abau na so erscheint, als wäre die äußerliche Gesälligseit mit einer gewissen Wohat vernieden. Auch darin spüren wir das gestige Band, daß Sechald gleichfalls seine Blätter weniger den Käufern als sich selbs zuliede zu schaffen siehen. Turch gewährlich zu fehren kanterbaltend im gewöhnlichen Sinne des Wortes, nicht einnal in bezug auf den Gegenstand.



Mbb. 22. Gebalb Bebam: Trajan. B. 82.

ben er sich als Vorwurf wählt. Gleich berjenigen Durers mag man sie eher ernst nennen.

Dabei hat man bis jest nur eine dirette Antehung an Türer nachgewiefen: ferner einige wenige an G. Andrea Bavassori, an Marcantonio Raimondi und an Attborfer. Mit dem Jahre 1525, als Beham Rürnberg verlassen miste, siel natürlich auch die starte Beeinstussing durch Dürer sort. Diese Freignis wird überhaupt manches, was sich sich ihm vorbereitete, zum Durchbruch gebracht haben. Es wurde bereits oben bemertt, das auf einmal die Rachfrage nach sirchtichen Rupfrestichen überhaupt geringer geworden war, und Behams Ersahrung mit dem Rat mag ihn nur noch mehr bestimmt haben, sich dieser abzuwenden. Er widmete sich sortan ganz und gar zwei anderen Gebieten, dem autisen Stoffreis, wie ihn der Jomannismus soeden eingessicht hatte, ein Gebieten, dem autisen Stoffreis, wie ihn der Jomannismus soeden eingessicht hatte, ein

ichließlich bes sproben allegorischen Beied eröffneten wohl nerbramt wurde, und ben Dartiellungen aus bem Bolleleben. Beide eröffneten wohl nicht bermaßen ben Ausblid auf eine ernfte Runft im Sinne Durers, wohl aber auf ein Eingehen auf die finnlich

wahrnehmbare Schonheit und auf eine Entfaltung bes Sumore.

Zweifellos erfreute die Wöglichfeit, sich mit der Darstellung des nacten Menichenleibes zu beschäftigen, Sebald Behan. Bei seinem Hang zur persönlichen Freiheit mag ein gang besonderer Reiz sir ihn darin gelegen haben, weil er sich bewußt war, dasie den gang besonderer Reiz sir ihn darin gelegen haben, weil er sich bewußt war, dasie den damaligen Philipter vor den Kopf zu siehen. Alter ildertieferung zusolge, ift ihm auch öfters der Vorwurf der Sittenlosigeit gemacht worden, und seine Verdannung soll ihm wegen Verdreitung unzüchiger Vilber angedrohn, under einen Sitchen, auf die sich das beziehen könnte; "Ammon und Thamar", "Die Racht", "Die Euch" ih aus" und das sogenante "Schamlose Kaar". Letzgenanntes Vlat ist keinessalls mit einem berartigen Grad von aufdringlichem Realismus durchgesührt, daß wir es als obison gedachtes Vlat aussellschaft der Sodes, der die wichtigfie Kolle spielt, kennzeichnet es sich als moralisierende Allegorie. Beit entspfreich künfter in wirfen zu wollen, hält hier ein sich allerdings recht ungeschacht

predigt und gibt und einen Stich, ber fich ben Totentangbildern anreibt. In ibm ermachnt er jedes Geschlecht über fein hauptlafter, iber bie Sinnlichfeit und ben Beig, nicht unfer aller Ende, ben Tob,

ju bergeffen.

Die anderen Mätter allerbings beleibigen unfer Schidtlichleitegefühl alle brei durch eine zunische Behandlung von Tingen, bie wir nur von seiten einer ganz verflärenden Kunft hinnehmen. Und boch ist es nichts weniger als sicher, baß Sebald absichtlich frivol gewesen ware. "Die Sund' ift aus" siet isch wiederum als



Mbb. 23. Sebalb Beham; heratles totet ben Cacus. B. 104.

Es wird immer ber besonderen Anlage eines jeden Zeitalters und vielleicht auch bei eingelnen Bertachters vordehalten bleiden müßen zu entlicheden, od Besam tatjächlich auf die Lüfternheit spekulieren wollte: od er nur um dieses Ziel überhaupt erreichen zu fönnen, jene moralischen Bedmäntelchen seinen Darfellungen überwarf, oder od er virtlich Moral predigen wollte (wie zu umierer Zeit angeblich Rops) und nur infolge eines Mangels an seinerer Empfindung dabei auf unziemliche Borwürfe verfiel.

Sebalds Gestalten haben ansänglich etwas Gebrungenes, Derbes an sich. Wie jenen Dürers, gebricht es ihnen an Grazie, was uns aber nicht stort, solange sonstige Dürerische Büge ihnen anbasten. Hötter fommt eine Zeit, da er gestrecktere, tonstruiertere Berbältnisse am Menichenförper liebt: ber italienische Einsluß spricht mit, und man mertt gleich, daß ber Künstler bas, was er sich als Borbild aussuchte, nicht völlig gestig ausnehmen konnte. Zuleht kehrt er boch wieder zu der etwas plumperen, rein beobachteten Korm zurfül.

Durch bie friegerischen Ereigniffe und burch bas bamalige Gich - Erheben bes vierten Standes mar bas Intereffe bes Bolles mehr auf fich felbft gerichtet worben. Muf biefes Intereffe einzugeben entiprach aans bem fünftlerifchen Befen Gebalb Behame. Bahrend ber gemeine Dann porbem von ber Runft nur ein Beibebildchen fur bie Ballfahrt verlangte, wollte er jest gern fich felbft verewigt feben. Beham bat biefem Bunfch gern entsprochen, weil er es gut tonnte. Das Schidfal hat ihn aus ben Angeln eines ruhigen Lebens in ben genicherten Burgerfreisen mit bem Blid nach oben gehoben. Der Musgestoßene wird eine Beitlang minbeftens mehr ober minber unfreiwillig feinen Blid nach unten gerichtet haben. Er tam fo barguf, bas Bolt für feine Runft bienftbar ju machen. Reben ben ornamentalen Arbeiten find feine Gittenschilberungen bas Gigenartiafte, mas er ichuf, basienige, in bem am meiften Leben pulfiert. Er mar gum Bolts- und Bauernmaler von Beruf wie geschaffen. Dabei find aber feine Blatter noch nicht recht eigentliche Genrebilber. Dagu fehlt es ihnen an ergablerifcher Abrundung, an ber Betonung einer Situation. Im Grunde genommen find fie basfelbe wie feine muthologifchen Bilbden, Lehrftoff, Unichauungematerial. Der einzelne, Die Gruppe werben und porgeführt, mit ber Abficht, und ju geigen, wie fie ausfaben, nicht wie fie fich gehaben. Gelten ift ein lebhaftes, nie ein verwideltes Treiben zu bemerten. Es ift alles Reuland, mas ber Runftler fich ba ale Stoff herausgesucht hat, und er bleibt junachst an bem Augerlichsten hangen, wie etwa eine heutige Muftration, Die uns eine erfte Borftellung von einem neuentbedten wilben Stamm geben will, es tun wurde. In bas Seelenleben bes Bolles uns zu fubren und bagu zu bringen, baf wir bas Bolt nicht nur beschauen, fondern auch mit ihm fühlen, - bas versucht erft bas fiebzehnte Jahrhundert. Darum tann man auch die Bauerntunft Behams nicht als Borlauferin bes hollanbifden Genrebilbes im fiebzehnten Jahrhundert g. B. auffaffen. Un und für fich werben jene Blatter faft gang verschollen und vergeffen gewefen fein, - nur feltene Musnahmen wie Rembrandt fannten fie. Und ihre Unregung erhielt biefe Runft vom Tage. aus bem wirflichen Leben, ichwerlich von ben Rulturbotumenten eines verftrichenen Beitalters.

Rach feiner vollendeten Aberfiedelung nach Frantfurt fallen Gebald Behams fünstlerische Kraft und Wille sehr ab. Wir durfen annehmen, daß es ihm nicht in ber



Mbb, 24. Cebalb Bebam; Die Delancholte. B. 144, (Bu Geite 47.)

erhofiten Weise gut ging, und darunter mußte seingebung leiden. Der Gedanke, aus dem Rupserstich unter allen Umsänden den nötigen Erwerd zu erzielen, hat ihn lahm gelegt. Er schafft das wenigste neu, soudern kopiert vieles nach den Arbeiten seines versordenen Bruders, stidt auch einige vermutlich unter dessen ausgedenden Rlatten neu auf. Dann kopiert er sich selchs, d. b. wiederholt Fosgen, die er früher in guten Jahren geschaften hat, mit Beränderungen, die manchmas gerädent unt Mahren unter den früher in guten Jahren verfahren, men ein ein ein ein die Krindlich und was den diese anbelangt, seine Gewissendigtiet verbelötien.

Der jüngere Barthel war zweifelies ber weit bebeutenbere unter ben beiben Brübern. Schon aus den Nürnberger Berhanblungen icheint sich zu ergeben, daß er der originellere, überlegtere Ropf war. Lus seinem gestochenen Bert bricht uns eine durch und durch abgeschlossen Ert bricht uns eine durch und durch abgeschlossen Bert bricht uns eine durch und durch abgeschlossen Burthernatur entgagen. Was er auch angreist, an welchem Borwurf er auch äußertich seine Arbeit bindet, wir haben stets das Gefühlf, er habe es geschaffen ohne Midflicht auf andere, nur mit sich sieht beschäftet, er habe nicht blom tilt ib de felbt beschäftet, er habe nicht blom en ist ib boe nicht blom en ich thom



Mbb. 25. Cebalb Beham : Das Glud. B. 140, (Bu Grite 48,)



Abb. 26, Cebalb Beham: Das Unglud. B. 141. (Bu Geite 48.)

zeigen wollen, wie ein "Cupibo auf bem Delphin", wie ein "Trommter", wie ein "Bauer" aussieht, sondern er gade ein fimitlerifches Problem, entwoder der Auffafjung, ober der Beichnung, ober der Komposition aussarbeiten wollen. Er gibt Runft um der Kunft willen, selbit auf die Gefahr bin, unverstanden zu leieiben.

Überraschend ist bei ihm, wie die Aufnahme des italienischen Einslusses geglückt ist. Er hat das Gelehen wirklich erfaßt und verarbeitet. Ein ganz ungewohnter Schönheitsssinn fällt uns bei ihm auf. Er ahmt nicht italienische Formen nach und führt nicht etwa aus der Fremde Gestaltungen ein, die steit kremd bleiben müssen. Weber er hatte Großsehen gelerut, und so erleben wir, daß die heimischen Modelle, die selbs einem Türer noch heeß, augenblichaft und kleinlich vor Augen standen, in reiner Formwerebelung, im schönen Kus und Ebenmaß erscheinen.

Solche mannliche Alte sowohl als weibliche, wie sie ums Barthel Beham bietet, suchen wir in der vorhergehenden deutschen Kunst vergeblich. Er wußte im Betonen des Charatteristischen Maß zu hatten, so daß er bei aller Individualisserung doch noch innerhalb der weiten Gernzen des Typs blied. Keine Einzelheit nachm ihn so gesangen, daß er sie aus der Harmonie des Ganzen herausfallen ließ. Machte er die Männer trastvoll, so zeichnete er sie doch nicht als Mustelschenen; hob er die Annut der Frauen betwor. so ließ er sie doch nicht aestert werden.

Er ist auch ber einzige unter den Klelnmeistern, der uns mehr als den außeren Schein, der uns auch das innere Leben bietet. Wenigstens auf einigen seiner Plätter stieben wir auf eine Minist und Geschaft, die uns im höheren Sinn das Seclenleben der Menschen ahnen läßt. So fällt es uns als vielsgend auf, daß er sich auf rubige, verhaltene Kompositionen beschaft mit dem Feingefühl des wahren Künstlers, der sich beftennt, daß er nur hierbei die Stimmung, auf die er abzielt, voirtlich zu erreichen hoffen kann.

Das mag man auch auf seine Bildnistunft beziehen, in ber er so Großes wie Dürer selbst gefeistet hat. Es ist gerade interessant, Barthels gestochene Bildnisse mit benen Dürers zu vergleichen. hier eine gewisse Leibenschaft, die, willensstolz, betonen muß, die Schwieriafeiten berausfordert und wo sie sieat, alausend — bofür aber auch felten fiegt. Dort eine gurudhaltende Rube, eine Rlarbeit, Die vielleicht nicht gang fo

boch hinauswill, bafur aber ihres Bieles auch ftete ficher ift.

Endlich ift auch anzunehmen, daß Barthel unter ben Kleinmeistern ber phantasievollste gewesen ist. Zu allererst mag er wohl unter seines Brubers (und natürlich wenigstens mittelbar unter Durers) Einfluß gestanden haben. Bald aber werden die Anregungen im stofflichen, formalen und fillistichen, ja auch im ornamentalen Gebiet von ihm ausgegangen sein.

Nicht nur die kleine Kopie des Meisters IB nach Dürers "Apollo und Diana", beinahe noch mehr sein ediges "Luther-Bildnis" verrät uns die Abhängigkeit auch dieses Weisters von dem Borbild der ganzen Schule. Man weiß nicht recht, ob man jagen joll, das kleine Bildnis leidet an den Eigenheiten Dürerscher Aunst, oder daß es mit ihnen glänzt. Zedenfalls sand auch der Meister II fich nicht naiv und schiedt mit

bem Kopf ab, sondern legt einerseits mehr hinein und sucht anderseits auch formal der Arbeit

bas subjettive Geprage aufzubruden.

Im ganzen genommen zeigt sich eine enge Berwandtichaft zwischen ben Arbeiten des I B, z. B. seinen "Männertämpsen" und allegorischen Gestalten, und dem Wert des Barthel Beham. Bei der ersten Lurchsicht würde es uns gar nicht so unmöglich erscheinen, die etwa sünfzig Blätter des einen mit unter die Arbeiten des anderen einzureihen, wenn das Monogramm dem nicht entgegenstünde. In einzelene Höllen sinden wir dei 1B etwas gestrecktere, ein klein wert gmanteriertere Körperverbältnisse, und auch wirft die Empfindung nicht stels so unmittelbar und überzeugend wie beim Barthel.

Leiber geben uns die wenigen Jahresgahlen, 1527—1529, einiger Blätter leine gernügende Grundlage, auf der wir eine Annahme über die etwaige Entwicklung des IB aufbauen könnten. Wehrere Blätter zeigen eine offene, die regelmäßig durchgebiltet Kreuzlage vermeibende Technik, welche uns an italienische Stiche gemahnt. Ob diese Archeiten aber einem Jusall ihre Entlichung verdanken oder die Wertmale einer bestimmten Entwidlung bilden, entzieht sich unserer Be-



Mbb. 27. Cebalb Beham: Das Unmögliche. B. 145. (Ru Geite 48.)

urteilung. In ben Bauernftuden und in ben Brammenten hinwiederum ift 1 B bem Barthel beinahe jum Berwechseln abnilich.

Peng enblich lehnt sich am engsten an die Italiener an. Bei ihm könnten wir am ehesten der Überlieferung Glauben sichenken, die uns erzählt, daß er gemeinschaftlich mit Raimondi gearbeitet dade. Er ist der einigte, der auch, in einem Kalle weuigstens, das Format seiner Kollegen weit übersteigt und eine Platte von einem Umfang sticht, die den italienischen ähnelt. So nähert sich auch seine Statte von einem Umfang sticht, deben auf größere Platten berechuet ist. Er ist nicht so sauber und veinlich in der Stichessührung, noch so forgsom in dem libereinanderlegen der Kreuzschafterung. Den Glaug und die Volleudung der Beham erreicht er nicht. Dabei hat er eigentlich den Geist der italienischen Kunft lange uicht so echt erlaßt wie Varthel. Sein Formgefühl ist nicht aunähernd so gesäutert wie dassenschaft vollenden und zu einem nur aufs Große gerichteten Sinn hat er es nicht gebracht. Wöglicherweise war er un Ansang seiner Lausbahn, um 1520, in Italien; ziemtlich sieher dann nochmals um 1540.

Beneg' Ginn ift auf bas Nüchterne und Genrehafte gerichtet, wie bie Darstellungen aus bem Alten Testament bezeugen; einen etwas höheren Glug verrat sein Beift bei

einigen Vorwürfen, die er dem Neuen Testament entnimmt. Wertwürdigerweise hat er nicht eine einigige Nadonna gestochen: darin sieht er unter den Kleinmeistern allein da. Am heimischsten fühlt er sich, wenn er Begedenspeiten aus der Untitse worsührt. Hier exählt er viel liebevoller das Einzelne, als irgendein zweiter Aleinmeister. Natürlich dat auch Benzz das Gebiet des Ornaments gepstegt und sich wildenis wenissensit mit einer Platte geradzu ausgezeichnet.

Diese vier Meister bitben bie Spigen ber Minnberger Schule unter den Aleinmeistern, die zugleich die älteste swobei es sich um geringe Zeitunterschiede handett) und hervorragendie ist. Wir wollen baher deren Wert, wenn auch nicht Wlatt sir Blatt, doch etwas näher und im einzelnen betrachten. Dies bei der großen gahl der Kleinmeister für jeden Künftler durchgufußern, wäre natürlich innerhalb einer turzen Monographie nicht möglich. Were auch so werben voir sehn genügend in die Worfellungs und Gefühlswelt dieser Künftler eindringen tönnen, so daß wir det den später noch zu detrachtenden bei der fühlende in der für für den bei der fühlende ficher nach zu detrachtenden.



Abb. 28. Cebalb Beham; Der Tob als Rarr mit ber jungen Frau. B. 149. (Bu Seite 48.)

Bestand ihrer Schöpfungen sowie die besonderen Mertmale ihrer Eigenart zu tennzeichnen baben werben.

Natürlich schreite ich auch über bas Maß der Bilberbeigaben dieses Bandes hinaus. Aber ich tue das mit Absicht, in der Hoffung, daß sich dann ein Teil der Leser veranlaßt süblen wird, sich überhaupt nicht mit dem zu begnügen, was ihm der handliche und aerade darünt siehen Band bietet. Wenn der Leser nur einmal dazu angerent wird.



Abb, 29. Gebalb Bebam: Die junge Frau und ber Tob. B. 150, (Bu Geite 48.)

sich in bas ihm zunächt liegende Kupferstichtabinett zu begeben, um auch die Vilber in Augenschein zu nehmen, die ich ansühre ohne sie abbilden zu tönnen, wird vorausssichtlich sein Besuch mit der Erledigung diese Wunsches nicht ausspren, und ihm ist eine neue Quelle fünstlerichen Genusses erösten Gestung einiger unserer größten Kupferstichtabinette während der leiten gabre ist eine große Angabi neuer Freunde beseiche schoen Kunft zugewender worden. Were debe voch lange sind inich use, die es sein sollten, besten dange find sich uich ale, die es sein sollten, bessen den besten kunft zugewender worden. Were noch lange sind sich uich alle, die es sein sollten, bessen bewußt, was ihnen der Besuch bieser Mussen

Wenn auch die Jahl der in den beiden ersten Jahrfunderten ihres Bestehens geschaffenen Rupferstiche eine jehr größe ist, do ist sie obog nicht umüberlehbar. Man hat sie in der Tat sast abchon beschrieben und katalogisiert, um sie nach diesen Katalogen in den Sammlungen anordnen und auflegen lassen zu stännen. Kür unsere Kleinmeister ist der grundbegende Katalog diese Ket in dem vielbändigen Wert eines Wiener Kenners, Pdam von Bartsch, enthalten, der alle seine Verseichnisse nach einem bestimmten Eustem anleate. Bon jedem Künstler beschreibt er erst die alttestamentlichen, dann die neutestamentlichen Darstellungen in ihrer historischen Austeinandersofge. Se schlieben sich daran die einzelnen und lymbolische-teisgibse Darstellungen, Wythologisches und alte Geschiche, Allegorien, Sittenschilberungen, Bildwisse, Wassen, Ornamente usw.

Die Anordnung ist oft angeseindet worden, da wir, wenn wir eines Künstlers Lebenswert danach arrangieren, es auseinanberreißen. Das früße und das zulegt Geschäffene zieht in buntem Durcheinander an unserem Auge worbei, so daß wir nicht einmal die Entwicklung seiner technischen Geschicklickeit, geschweige denn der seine



Mbb. 30. Cebalb Bebam: Gede Blatt aus bem Sochaeitegug. B. 178 bis 185. (Bu Geite 49.)

Geiftes, ober auch nur bie allmähliche hinneigung seines stofflichen Intercses, verfolgen tönnen. Und boch ist die Arordnung die einzig bentbare für Sammlungen, namentlich sir bie großen össentlichen. Denn sie ermöglicht das leichte Aussinder, ibes einzelnen Blattes und das ist für eine Sammlung die aussichtagesehre hauptsache. Die eben besprochene Anordnung gilt eben für jeden hall. Ganz abgeleben davon, daß ja lange nicht einmal die hälfte aller Werte battert sind und eine dronologische Anordnung der Archeiten salt eines jeden Stechers schon darum große Schwierigkeiten bereitet, würde das Aussichanderschafte eines beden Stechenskände die jedem Klusster ein anderers sein, und vonn den niegendein Blatt eines Meisters, von dem viele über 200 Platten gearbeitet haben, luchen wollte, müßte man womöglich das ganze Wert, durchschauen, die man endlich das Geiuchte sindet.



Mbb. 31. Sebalb Beham; Reun Blatt aus ber Dorfhochgeit. B. 166 bis 177. (Bu Geite 49.) .

So muffen auch wir une an Bartiche Anordnung halten bei unserer Durchsicht, und nie Gelegentlich auf die Entstehungszeit des Einzelblattes hinveisen.") Ich sange diesemal mit Bartbel Beham an, weil er is der geiftige Kührer ber Gruppe au fein icheint.

Bartich 1 Abam und Eva ift ein mertwurdiges Blatt, bem fowohl Beichen als Jahresjahl fehlen, bas aber wohl nicht ju ben frubeften Arbeiten Barthels gehören tann. Das technische Ronnen ift bedeutend fo wie die zeichnerische Sabigfeit, wie allein ichon ber Bruftforb bes Mbam, bann auch die Dobellierung ber beiben Rorper überhaupt beweisen. In ber Formensprache ift bas Blatt aber bagegen noch auffällig berb und plump. Une fällt gleich hier beim erften Blatt bas auf, worüber wir une noch oft zu wundern haben werden, nämlich das Kehlen irgendwelcher Mimit, wie überhaupt eines Berfuches, Die inneren Seelenvorgange ber Menfchen auch nur angubeuten. Dagegen tritt uns Die icolaftiiche Allegorienspielerei und Deutelei entgegen. Schon por ober wenigstens im Augenblid bes Salles empfindet bier Eva ihre Radtheit als unteufch. In feltsamfter, gar nicht anschaulicher Beije follen wir an bas Flammenichwert gemabnt werben, bas gegen bie beiben gerichtet wirb, baburch bag Abam es ichon jest in ber Sand halt. Wie ein Ausleger ber Seiligen Schrift, nicht wie ein naiver Darsteller, hat Beham aus bem Baum ber Erfenntnis ein Cfelett gemacht, burch und um bas bie verführende Teufelsichlange fich windet. Inwieweit er nur ben Worten ber Theologen babei folgt, bie möglicherweise ber Gemeinbe ichon gang geläufig geworben waren, ober inwieweit er etwa felbftanbige Bebanten über ben fymbolischen Inhalt bes Gunbenfalls verforpern wollte, miffen wir natürlich nicht.

Bartich 2 u. 3 bieten uns zwei Judithe dar. Sie werden etwas roh und derb anigesalst und gemahnen weit mehr an eine Salome als an eine Audith in der Stimmung, do die helbin und Retterin verflärt werden folke. In einem Fall sith das nacke Weib ganz brutal auf dem Leichnam, und in beiden blick sie zhnich gefühllos auf das sochen adsehadte Haup. Die beiden Alätter, aus den Jahren 1523—1525, erscheinen eigentlich etwas sieblos wobelliert. Biel besste were keiner in der Stimmung ist die britte Judith (B. 4), als Halbsigur gezeichnet. Im Kostime leister sich der Knüsster eine Prachtentsfaltung und diese tritt uns als wahre Knüssin vor Augen. Freilich nicht als eine alssiehe eine damalige känstsjoe mit all den Allüren der hohen Dame jener Feit, auch der Audeutung der Fruchsbarteit, einem

Beichen, worauf ftolg gu fein bie Welt feit jenen Tagen verlernt hat.

Es solgen zwei sehr ichone keinere Madonnen (B. 5 u. 6) und zwei größere, die wunderbar und vielleicht Barthel Behams Beites sind. Sicherlich gehören sie auch zu dem Schönken, wos die deutlich Kunft des fechzehnten Jahrhumderts überhaupt hervorgebrach hat. Bon den kleineren ist die erstere ein Bild seierlicher, gehodener Stimmung, schon durch das Borhandensein des Schödels und des Stundenglasse (als Nachnung an den Tod), in dieser Richtung gesengeichnet. Das reizend, dens seinen, zweite Blatt ist sreundlicher und leitet zu den beiden größeren über. Die Madonna, siehend und in Halbigur dargestellt, hält das nachte Christfund, das auf ihrem Schoß steht und sie umhalft, an sich gedräckt. Diet den Morthag mit hintergrund erblickt und lints eine Klumenvale. Die Mutter ist eine reiche, mit vornehmer Aleidung und prächtiger Haube angetane Bürgersfrau. Weder Heilgenschein noch irgendeine andere Betonung des Übermenschlichen stört die Stimmung. Die wunderbard Zeichung und der klare, delle Avochslieung sind ganz des Varthel würdig. Die leicht tupsende Behandlung der Technit jedoch weicht von dem übrigen Alästern etwas ab, und könnte einen stups machen, wenn man wüßte, wem sons den so von den vor den vor wenn sons ein is vornehmen der in vortressische Western wäre.

Ganz italienisch angehaucht, aber nur im besten Sinne, erscheint uns die Madonna mit dem Kapagei (B. 7, Ubb. 1). Tas sübländische Motiv des Spielens mit einem Vogel sit dier verquickt mit des Nordländers Vorliede für das Fremdartige. Es ist nicht nur ein gewöhnlicher Vogel, sondern gleich eine seltene, merkwürdige Atct, ein Papagei, mit dem das Christind spielen soll. Wunderdar stüssig ist der Faltenwurf des schweren, seiden-

<sup>\*)</sup> Das B. hinter ben Unterichriften ber Abbilbungen bebeutet Bartich.



Mbb. 32, Gebalb Beham; Die große Dorfhochzeit. B. 154 bis 159. (Bu Geite 50.)

B. 159.

B. 158.

artigen Gewandes der Maria. Der Stoff ist wegen seiner Steispeit hier und da ein wemig knittrig, aber als Ganzes sällt er prachtvoll in großen Formen bis auf die nachen Küße herad. Ein solches Gewand mit einem solchen in Hammen eine die nachten stig hat selbst Dürer nicht schaffen sonnen. Und doch ist nichts Außerliches, nichts spröbe der italtenischen Runft Nachgeahmtes in diese Beichnung. Das Blatt zehrt nicht vom Gedächtist, es sehr von der reich gewordenen Anschauung seines Urzebers.

Die Madonna im Fenster (B. S, Titelbild), gleichfalls mit einer keinen italienischen Landschaft, sie ein unnachambares Gemuitelbyll. Eine seierliche Kuhe breitet sich über das Blatt aus, die nicht im libernatürlichen, sondern gerade in der tiesen Menschlichseite der Empfindung ihren Ursprung hat. Auch hier eine Einsacheit in der Zeichnung, eine Schlichsteit in der Erzählung, die den gestigen Gehalt der Darstellung start und unverbrämt vortreten läßt. Gerade wie mancher unserer neueren, angeseindeten Künstler, erbsildt auch Beham als Größtes, hehrste in Naria die Menschemutter. Das ist das Mosserium, das er in diesen köhnen Blättern verstundlichsich, ohne sich auf die seineren Bewegungen des Menschengeistes zur Steigerung seiner Wirtung zu sützen. Auch die sieden von der eines einer Mosser diesen den eine Einseitigkeit.



2166.33. Sebalb Beham: Die große Dorihochzeit. B. 160. (Bu Geite 50.)

bes Gebantens, bie boch nicht alle Beichauer gefangen nehmen fonnte, noch etwas am außeren Schein, eine Unvollfommenheit ober .gotifche" Edigfeit ber Formenfprache. Beham gibt uns bas rechte Mittelbing swifden bem verblafenen, allgemeinen Typ und bem fraß fich an bie Gingelericheinung flammernben Naturabbild, bas fleinliche Bufalligfeiten gur Chau tragt. Diefen Blattern ichließen fich zwei weitere an, bie Baffavant, ber Erganger bes Bartich, bem Barthel, vielleicht gar nicht einmal mit Recht, aufdreibt, Die ein womoglich noch geläuterteres Formgefühl und eine noch engere Begiehung

sur italienischen Kunft aufweisen. Pass. 65 zeigt eine schöne Madonna auf Setimauadern sichend, von vorn geiehen, die das nacht Kind stehend auf ihrem Schof hält. Der Faltenwurf ist groß und ganz überlegt auf schöne Lücien sin geordnet. Dieser Kopf ist nun ganz offentundig bewußt, absicklich "verschönert", d. h. mit einem vornehmen Regelmaß der Züge aussesstatet. Wir erkennen sofort, weum überhaupt ein Nodell gesessen hat, so veränderte der Künstlick vie katur in seinem Eerkeden dem kunstlich ele Größe zu verleihen. Diesen Kopf hebt er besonders hervor, dadurch daß er ihn auf einen weißen, runden Ausschmitt des Hintergundes deut, der von einer Strahsengloriose umgeben wird, die Weite des hintergundes dunkt nach ist jeden Kunstlich eine Tünstlich der ach bestimmten ässeich des kintergundes dunkt mach ist gesende Pussengspault ift, der aber nach bestimmten ässeichischen Gesessen uns er notwendige Ausgangspault ift, der aber nach bestimmten ässeichischen Gesessen und bestimmten ässeich und Ausschmitzungen der Komposition nach Sareke diese Echapuster des Valates lässe einen au Vaersche alle Urzeier denken, odwolf nam sich dann mit dem Ilmstand absinden muß, daß Rebendinge der Komposition nach Türer topiert surd das der Schaftes lässeich eine Lied in wenig minder schmieglam als die von Bartsels besten Arbeiten erzideint.

Das andere Blättchen, eine "Cognitio bei" (Paff. 67b), muß auf eine Zeichnung Rassacko Santis gurudgehen. Der Faltenwurf ist hier ganz einsach auf breite Flächenwirfung gearbeitet. Gegenüber den eigentlichen beuschen Blättern fällt es uns auf, wie hier von einer Lust am Erzählen überhaupt nicht mehr die Rede sein kann. Wie eine



(Bu Ceite bo.)

er macht aus bem Beiligen einen alltäglichen Menichen, ohne bas Bunber in irgenbeiner Beife

ben Bormurf nur lofe anfnupfenb.

ber Bilbichöpfung ju geben, ift höchft auffällig. Es tommt Beham augenscheinlich gar nicht barauf an. ben Betrachter ju unterrichten, er will ihm nur etwas Schones zeigen, und febrt fich gar nicht barum, ob fein Blatt

auch als beiliger Chriftoph ber-

fach, aller Gingelheiten, Die bas Muge ober ben Beift aufhalten fonnten, bar ift fo ein Rimmer! Es gibt taum einen größeren Gegenfat als zwifchen biefem Bemach und etwa bem auf Durers St. Sieroupmus im Gebaus. In taum ber Beit eines Menfchenaltere batte fich bas Runftibeal fo geanbert.

Der fleine Chriftustopf (B. 9) erinnert etwas ftarfer an Durer. Mus bem Sahr 1520 gibt ce einen Gibenben Chriftoph (B. 10. Mbb. 2), ber im Begriff fich gu erheben ift, und ale bas, mas er ift, nur burch feinen Baumftamm

fich Bebam nicht an bie Legenbe; gefennzeichnet wirb. Gelbit bei biefem Blatt halt



Mbb. 33b. Cebalb Beham: Die große Dorfhochzeit. B. 162. (Ru Ceite 50.)

ftanben wirb. Gin wenig mehr auf die Alarheit der Erzählung bedacht ist er nur bort, wo er über wirklich Ungewohntes,

Mbb. 33c. Cebalb Rebam: Die große Dorfbochgeit. B 163, (Bu Ceite 50.)

feinen Beichauern Deues, berichtet. wie in Cimon und Bero, ber fog, römifchen Caritas (B. 11).

Aber gleich wieber bas nächste Blatt, bie ein Sahr bor ber Caritas entstandene Rleopatra (B. 12), lehrt uns unferen letten Gat einfchranten. Denn auch bie Befchichte ber Rleopatra gehörte gu bem neuen Stofffreis, und boch, wenn ber Rame nicht oben acftochen ftanbe, mußten wir faum, wen biefe Frau barftellen foll. Bir feben nur eine nadte Frau bei einem Baum ftebend, bie fleine Schlange um Urm und Bruft fonnte une leicht entgeben. Rein

Das letitere zeigt fich auch bei ben brei Sauptwerten, ben brei Friesen mit Mannertampfen (B. 16 bis 18, Abb. 3 bis 5). Eine Mimit, die nur einigermaßen den heftigen

Geftitulationen biefer Rampfer entfprache, fehlt völlig.

Die nächsten Blätter sind meist Schmudstüde, Vorlagen sür angewandte Kunst. Auf einigen, Die Frau auf dem Küraß (B. 20), Flora (B. 21), sallen die schweren, um nicht zu sogen plumpen Formen auf. Mertwürdig ist auch die unbeholsene Kennzeichnung der Flora, durch den aus einer Base entspringenden Blätterzweig und den Baum. Beide sind vollständig stilsseit und gemahnen kaum noch an das Katurobsett. Daphine und Apollo (B. 25) ist wieder völlig Raffaello, besonders die Taphine mit der Setellung des Spielbeins und den nach einer Seite erhobenen Armen, während der Kopf sind der Spielbeinseit von den nach einer Seite erhobenen Armen, während der Kopf sind der Spielbeinseit des Apolls bietet eine Kenninsgenz am Richelangelos Kletterer; freilich nicht mehr. Aber gerade weil die Gestalt weder avollinisch ist, noch der Situation entlyricht, der gemäß sie doch als Verfossender fätte dargestellt werden müssen, mag man geneigt sein, an eine Kenninissenz zu aslauben.

Am Parisurcti (B. 26) finden wir, entgegen dem, was wir von Ecanach her gewöhnt sind, ein ziemlich verständiges Eingehen auf die antite Sage. In diesen höteren Vlatt ericheinen die Körper voll und vornehmer gezeichnet: aber die wenig

liebreizenben Befichter fteben in mertwürdigem Begenfat bagu.

Bu einem intereffanten Bergleich regen bie gwei Rinder mit ben Totentopfen an. Das eine von oben gesehene mit brei Totentopfen (B. 27) vom Jahre 1529 burfte wohl bor bemjenigen mit bem von unten gesehenen Rind und vier Totenfopfen entftanben fein, ba bas lettere einen Fortschritt zeigt. B. 27 ift Durerifch in ber unichonen Berfürzung, in ber Gucht nach bem Charafteriftifchen, Auffälligen, bem auch auf Roften bes guten Gefdmade nachgegangen wird. Die Berfürzung auf B. 28 ift taum minder fuhn, aber boch weit weniger baglich. Das ift ja ein Rennzeichen bes Beschmade eines Runftlere, bag er fich nicht bor ber Bahrheit scheut, fich aber, ba er nun einmal boch auszumählen hat, bei ber Husmahl an die allgemeine menschliche Erfahrung halt. Jeber von uns hat an fich felbft und im Spiegel oftere einmal etwas geseben, worüber er ausgerufen haben mag: "Wenn man bas so gemalt fabe, so wurde man es für falich, für verzeichnet erflaren." Rabiaten Realiftitern gilt ja alles als barftellbar, und boch zeugt es von feinerem Beichmad, wenn ber Runitler fich immer bis ju einem gewiffen Grabe innerhalb ber allgemeinen Erfahrung halt. Denn fobalb er ftart abweicht, forbert er einen energifchen Biberfpruch heraus, ben er nur in gang außergewöhnlichen Fällen (3. B. Mantegnas Bieta) gebrauchen tann, mabrend er fonft boch Stimmung im Beichauer ermeden will und baber beffen Ginn nicht pon vornberein Da in bem greiten Bilb ableiten barf. (B. 28) biefem Grundfan Rechnung getragen wirb, barf man wohl annehmen, baf es eine geläuterte Faffung bes anberen barftellt.

Bie geläufig ber "Memento Mori "-Gebante jener Reit war, wiffen wir ja gur Benuge aus ben berühmten Solbein . Toten. tangen. Er taucht in vielen anberen Blattern ber Rleinmeifter außer ben icon angeführten auf. Mis Mufichrift tragt bas Blatt B. 28 pon Barthel Beham ben Spruch .. Mors omnia aequat", ber bier zweifellos einem Bortfpiel auf bas am Boben liegenbe Rind gleichtommt. Im übrigen ift biefe Art, bas geschriebene



9166 84 Sebalb Bebam : Martthauer R 186 (Ru Geite 51.)



9166 35 Gebalb Rebam : Marttbauerin. R 187 (Ru Geite 51.)

Bort, bem Buchftaben und nicht bem Beifte nach ju illuftrieren, noch ein Uberbleibiel bom fruben Mittelalter ber, bas etwa mit ben Rleinmeiftern aufhort. In fruberen Miniaturbanbidriften finden mir icon die mertwurdige Gepflogenheit, im Bilbe bie Beftanbteile bes Capes und nicht feinen Ginn aufgunehmen, fo bag g. B. wie bier bas Bort "aequat" nicht in feiner abgeleiteten Bebeutung "ben Unterschied aufheben",

fonbern in ber eigentlichen "ebnen, flach binlegen" aufgefaßt wirb.

Die fleinen Buttenftude (B. 29 bis 32), ber Benius mit bem Sund, mit bem Totentopf, ale Boftillon burch bie Luft fliegend, geben anberweitig Reugnie bavon, wie bas Jahrhundert, wenn auch noch nicht die Frau, fo boch wenigftens bas Rind in einer höheren Beife liebte. Schon bei Durer offenbart fich biefes mahre Mitgefühl, obwohl bei ihm immer noch nicht fo fehr bie eigentliche Menichenliebe, als ber Ginn fur bas Drollige, Boffierliche am fleinen Rind gewedt ift. Bei Bebam glaubt man icon einen Schritt weiter auf bas große Biel bin getan gu feben. Es ift nicht nur, bag er fich auch an bem Unmutig-Rindlichen und nicht bloß an bem Grotesten erfreut. Bir fpuren vielmehr hindurch, daß er bas Rind nicht blog ale Objett, bas ihn erfreuen foll, fonbern auch ale Gubiett, bas feine eigenen Unfpruche bat, gelten laffen wirb. Darauf beuten auch die brei reigenden, von Paffavant beschriebenen Friese mit tangenben und fpielenben Rindern. Debenbei bemertt fpricht manches bafur, bag Baffavant fich in feiner Bufdreibung geirrt haben mag und bag wir bier nur bie Befinnung feiner Beit, nicht Barthels perfonlichfte Auffaffung, ju beurteilen haben. B. 69 zeigt noch einigermaßen ben felbftgefälligen Beift, ber bie Rinber gur Folie fur ben Scherg nimmt; benn fie wirten hier poffierlich, indem fie die Stellungen Erwachsener nachahmen. Aber B. 70, bas uns fieben Rinber zeigt, wie fie einer Gunbin ihre Jungen wegnehmen, und B. 71

mit ben burch einen Reifen fpringenben Rinbern find gang naiv in ber Daritellung findlicher Spielerei,

Der "Jungling mit bem Bogen" (Berafles und bie ftymphalifchen Bogel, B. 35) entfaltet wieber bie Schonheit bes mannlichen Leibes, in ber bie Runftler biefer Reit eigentlich viel mehr ichwelgten als in ber bes weiblichen Rorpers. Der mannliche Torfo ift ihnen lieber, weil er weit mehr belebt ift, ein viel reicheres Dustelfpiel hat, ale ber weibliche. Das gog fie mehr an als die Rundung und ber Fluß ber Formen, weil es ihrem Schaffenebrang, ber möglichft viel ge-





Cebalb Bebam: Die Betterbauern. B. 188 und 189. (Bu Geite 51.)

Singer, Rleinmeifter.



Mbb. 37. Cebalb Bebam nach Barthel Bebam ; Die brei Lanbetnechte. B. 198. (Ru Geite 52.)

ftalten wollte, mehr entgegentam. Es mogen aber auch fulturelle und geschichtliche Momente bei biefer Borliebe mitgewirft haben. Die religios-muftifche und bie bichterisch-schwarmerische Frauenverehrung bes Mittelaltere mar teilmeife burch bie Renaiffance berbrangt worben, welche an beren Stelle wieber gang im allgemeinen bie Erinnerung an bie Wertichabung bes Mannes in ber Untite machrief.

In ben Babeigenen (B. 36 u. 37) laft fich ein leicht frivoler Ginn nicht vertennen. Immerbin muffen wir beachten, wie ber lastive Schers fünftlerifch vertlart wird und ichon burch bie ungemeine Bewiffenhaftigfeit ber technischen Sofung gang entichieben gurudgebrangt wirb. Jemanb, bem es nur barum ju tun ift, ein unanftanbiges Beichichtden angubringen, läßt es fich nicht bie Dube und fünftlerifche Rraft toften, Die bier autage treten. Much bei biefen Blattern mochte ich auf ben großen Begenfat zwifchen ben Leibes. und Befichtsformen hinweifen. Bahrend bort auf Regelmäßigfeit und Unmut großer Bert gelegt wirb, fehlen fie in ben Befichtegugen gang. Es ware intereffant, ber Urfache biervon nachzuforichen.

bie feinesfalls bloger Bufall ift. Bunachft übertommt es uns, bag möglicherweise bem Jahrhundert ber Ginn fur Befichtsichonheit überhaupt gefehlt haben mag. Biel mahricheinlicher jeboch ift es, bag wir nur haflich empfinden, was jener Beit ichon vortam. Bebe Beit und Begend bat ihr eigenes Fraueniconheiteibeal, bas ihr nur mittelbar von ber Ratur gegeben wird, bas ihr vielmehr ein bebeutenber Runftler aufdrängt. In biefem Fall ift es natürlich Durer gemefen, ber an bem berben Tup fculb ift. Für ihn war bas Uberwinden, bas Bezwingen bie große Freude bes Lebens, bas Schaffen, womöglich aus bem Richts. Gin Typ, ber über bie Barten ber Birtlichfeit feinen ichonenben Schleier ausbreitet, ber fich jum großen Teil auf die Runft bes Mustaffens ftust, wie ber italienische, tonnte ibm nicht behagen.

Dit bem Beighals (B. 38, Abb. 6) tommen wir wieder zu einer ber sonberbarften Mustrationen bes Jahrhunderts. Bezug genommen wird auf bas sechste Rapitel bes Bredigers Salomo: Beig und weltliche Ehre find ein eitles Ding. "Einer, bem Gott Reichtum, Buter und Ehre gegeben hat . . ., ihm boch nicht die Dacht gibt, besfelben ju genießen . . ., bon bem fpreche ich, bag eine unzeitige Geburt beffer fei, benn er." Bang auffällig ift es wieberum, wie ber Runftler fich an bie einzelnen Borte bes Tertes flammert, anftatt ben jugrunde liegenben Ginn burch neugeschaffene, bilbliche Unpaffung berauszubeben. Links ftebt ein nadter Dann; in feiner linken Sand balt er einen Gad, mit ber rechten preft er einen Gelbbeutel berart an feine Bruft, bag er platt und bie Golbftude beransfallen. Auf ber rechten Schulter fitt ihm eine Rrote, bas Emblem bes Beiges. Dies ift ber Belb ber Darftellung. Er fteht aber nicht etwa im Mittelgrund ober wird in einer Beife hervorgehoben, bag man mertt, bie übrigen Bestalten feien nur ba, um ihn gu erlautern: im Gegenteil, eber gieben fie bie Mufmerffamteit bon ibm ab. Unten am Boben liegt bas fleine, ju fruh gefommene, neugeborene Rindchen, in allen Gliebern volltommen, bas burch nichts, namentlich nicht durch einen Mangel, irgendwie auffällt. Das nur bilblich erwähnte Beispiel ist zum mithandelnden Glied der Komposition geworden. Die auf dem Kissen rechts unten fibende Frau, die die Sande hinter bem Saupt gefaltet halt, ift nicht etwa, wie man aus ber allgemeinen Situation ichliegen wurde, Die Mutter als folche, fondern bie öffentliche Deinung, bas "ich" ber Bibelftelle, Die ben Beighals gleich einem ungeitig Beborenen halt, und damit feine Beringichatung ber Fruhgeburt bezeugt. Go nur ift ber sonberbare Ausbrud, bas halb spöttische, halb verächtliche Lächeln biefer Gestalt zu beuten.

Auffallend ift hier, wie stets bei Barthel, ber abfolute Mangel an Realismus, wie er fich in bem Kind tundgibt, ober auch im Ausbruch des Mannes, ber burchaus teine handhabe jum Erfaffen ber Situation gibt.

Durchschiger, allerdings auch weit seichter ist die andere Allegorie, bon "Der Welt Quuf" (13. 39), ein chieß Kind des Jumanistengeistes. Die Gerechtigkeit schläft in Netten neben dem und dem unschuldigen Kindlein. hinten nust dieweil der Jucks die Zeit auß und verfolgt, das Schwert im Maul, die Gans.

Db die Mutter mit den zwei Kindern (18. 40) nicht auch eine Allegorie darstellen soll, ist nicht seitzustellen, wohl aber möglich, wenn man bedentt, wie ishver es diesen Künstlern wurde, einem abstrutien Gedaurt ein vielltiges Abaquat gegenüber zu stellen. Sie sieht am Boden und säugt das kleine Kind, während das andere, natürlich auch nacht, mit einem Künddern dworflach. Bief internach nacht, mit einem Künddern dworflach.



Abb. 38. Cebalb Beham: Der Trommter und ber gabnrich. B. 199. (3u Geite 52.)

essanter als der etwaige Sinn des Blattes ist bessen statt italiensiche, geradezu venezianische Formensprache, und die seine technische Durchsührung. Der Rücken der Frau,
obwohl er ganz im Schatten liegt, hebt sich doch noch von den duntten Kelsen des Hintergrunds ab. Man muß sich immer wieder ins Gedächtnis zurückusen, wie ungemein wenig Mittel dem Stiche überhaupt zur Arrewendung stehen, um genügend zu dewundern, wie feinsinnig und wirkungsvoll diese Kechnist durch- und ausgegendeitet worden ist.

Über die vom Tod überraschete, auf bem Bett liegende nadte Frau (B. 41), die Sebald Beham topiert hat, sprach ich schon den. Das zweite Totentanzöllt, die drei nadten Weiber mit dem Gerippe (B. 42), bringt uns Düreriche Gestalten, welche beinahe an seine Zeichnung des Frauenbads erinnern. Augenscheinlich war es der Gegensche der dreit velegensche der der des kontenten des gebenschen der die Frau, ungemein sett, vom Auden gesehen; die Jungfrau, wohl etwas schlanter gebaut, aber nach unseren Begriffen weder schlant, noch, besonders nach ihrem Gesicht zu urteiten, jung.

Die vom Ruden gesehne, auf bem Boben liegende Frau (B. 43), erinnert leicht in ber Stellung an bie berühnte antite hermaphrobitenstatue, bie ja manche Renaissance-tünsler nachgebildet haben. Jedoch ist die Stellung an und für sich nicht so ungewohnlich, daß Beham nicht auch selbständig barauf hatte tommen konnen.

Run gelangen wir zu ben Blattern mit Bilbern ber Landstnechte und ber Bauern, recht eigentlich alfo bes damaligen Boltes. Prachtige Solbatengestalten bieten uns bie

fleinen Platten (B. 45, 49, Abb. 8 und B. 50, Abb. 7). Wie fein ist auf dem letztgenannten, Dere Zambstnechten", die Zeichnung! Wie lich ist es vom Künstler, so wie hier die Gesicher von den Federn und der Sachen überschneiten zu lassen. Jahren 2008 tann nur einer wagen, der seiner Sache iberschneiden zu dessen zu eine folde Krast vor Zechneidentlichung bestiet, das er leichten Mutes auf viele Einzelheiten derzichten ann, die zur Überzeugungstraft verzicht, was er sagt, doch start beitragen würden.



Abb. 39. Sebalb Bebam: Die beiden Liebes paare und ber Rarr. B. 212, (Bu Seite 48.)

An diesen Blättichen zeigt sich der Zeitgenosse, der Mitstrebende Dürers, der ganze Renissantisancemensch. Der Wenich ist auch Beham und den Kleinmeistern die Haufpliche; nur der interessiert sie wirtlich. Schon das Tier kennen sie lange nicht io gut: man sehe hier die salichen Berhältnisse des Gauls an. Die Landschaft und alles andere lett erst viel später ein: sie reißen den Wenichen in ihrer Kunft gewissermaßen aus seiner Umgedung aus der Ratur, beraus und betrachten im für sich.

Die Bauernstüde (B. 46, 47) lassen eine warme Teilnahme an dem Stoff eigentlich vermissen. Benn ein Meister, wie Beham, junächst überhaupt ein hochintelletuelles Benchant hatte, das ihm eine große Zurüchgaltung gegenüber der rein
stofslichen Interessen auferlegte, so waren es, salls er sich einma für das "Bas" eines
Vorwurfs interessen, denen er Geschwand abgewann. Eine soheren Grad der
Welt des Bauern hat er wohl überhaupt nicht gehabt, ebensoweige einem sich er irgendwelche fünstlerische Anregung aus diesem Weltentreis empfing. Sonst würden sich in in einen Bauernstüden, troß seines eigentlichen Selbst, doch einige intim beobachtete,
wirkliches Erleben verratende Zige zeigen. Warum hat er sie dann überhaupt geschafte,



Abb. 40. Cebald Beham: Proportions fludic eines mannlichen Ropfes. B. 219. (Bu Seite 52.)

mag man fragen. Sicherlich weil es von ihm verlangt wurde. Solche gesunde Hühlung mit der Kunst besas damals noch das Volt. Die Kunst trat ihm zu nahe, und ho wollte es sich sleibt in der Kunst abgespiegelt erblicken. Allein mit dem Vorgauteln fremder, mehr oder minder unverständlicher Dinge, ließ es sich nicht abspeilen. Es wollte die Kunst nicht anstaunten, sondern genießen. Aus materiellen Rückstein. Wes muste der Kinstieter zuer Zeit, also auch Vortheben Verham diesen Munsch der Voltes entsprechen. Vor nur zu bald sand er, daß einträglicher sei, üder das Voltz auch Voltes einen Aussischen der fünstlerich verwisse, bezahlten ihn die hundert Gebildeten besser als die zehntausende für eine Wahrheit aus dem Voltsteinen, kar einen Aussischen der der hundsterlich verwisse, bezahlten ihn die hundert Gebildeten besier, als die zehntausende für eine Wahrheit aus dem Voltsteinschelt in recht eigentlich prödelinierte Aussis, danst, das den weiten Kreisen verloren.

Über die nun solgenden Druamentblätter kann ich mich kurz sassen. Es sie schon wecken und es wird noch wiederholt werden müssen, daß diese Druamentik überall in lehter Linie auf Italien hinweith, daß diese Vorlagen zu Füllungen sit Goldhmiede das Jierstäd völlig von der wirklichen Welt abstrackeren, und z. B. so gut wie eite bestimmte Pflanzenblätter, sondern ein nicht recht definierbares, sozyalgen Allerweltsblatt dieten. Dargestellt wird gewöhnlich nicht auf Grund einer Naturbeobachung, sondern auf Grund einer Kenntnis der Goldschmiedswerke und bessen, was sich am leichsteften und iddanten mit übene herfellen läßt.

Sauber und veinlich ist hier wie überall die Arbeit des Siecheres ausgefallen. Doch gerade bei den Ornamenten hat sich ein Meister wie Barthel Beham nicht so angestrengt wie sonit. Auch hierin bestätigt er und also in der Aufschlung, daß er den höchsten Ausgaben der Kunst nachging, und die Ornamente ebenfalls mahrscheinlich nicht aus innerem Antrieb heraus, sondern nur zusloge der Auchtrage schuf. Seine Wappen stehen weit hinter jenen Dürers an Brillang und Farbigkeit zurück: sicherlich nicht bloß, weil sie kleiner im Format sind, sondern weil ihnen die Liebe abging, die Türer kelft solchen Dürgen entgegenderingen konnte.

Barthels Bildnistunft hingegen fteht wieder unter einem großen Zeichen: jum mindelten zeigt der entfaltete Apparat, daß er darauf bebacht war, Großes zu schaffen, ja, mit Barer zu wetteifern. Schon die außeren Umfande wiesen ihn darauf fin, hier seine ganze Krast einzusehen; hatte er doch unter anderem die Zuge zweier Kaifer

und eines Ranglers zu berewigen.

Wenn trot ber darin angelegten ungemeinen geistigen und techniichen Anftrengung und die Kaiferbildnisse etwas sprobe vorkommen, so vermuten wir aber auch gleich, die Gründe dafür erkennen zu können. Zunächt hatten biese Geschichter augenscheinlich etwas



Abb. 41. Cebalb Beham: Proportionsftubie eines weiblichen Ropfes. B. 220.

In dem einen Halle des Karl V. (18. 60, Albh. 9) — und glüdlicherweise nur in dem einen — hat Barthes sich zwar dazu verleiten sassen. Dürers Neinliche Beodachtung der Spiegelung des Fentsterreuzes im Auge anzubringen (wenn auch in erheblich unauffälligerer Weise als dieser). Die guten Eigenschaften Dürers haben es ihm aber weniger angetan. So ist einen Nobelürung bedeutend knodenlosen. Mertwärdig ist eine Nobelürung derettend knodenlosen. Mertwärdig ist eine knoden und die verlieben der verlieben die seine welche Stoff ibod die gesträcken (ober sind erhordener) Aufschäge, die slache Kappe, der Valms, gemacht sind, sich sich sich welchen die Verlisse ist die bestände genacht werden die die knode kappe, der Valms, gemacht sind, sich sich sich sich sich die knoden die Verlisse die Verlisse der Verlisse



Mbb. 43. Gebalb Beham; Das lateinifche Mlphabet. B. 229

trob biefes Mangels an Stofflichteit, weist ber hintergrund ber nicht weiß gesaffen ist, jondern einen Ton andeutet) darauf hin, daß der Stich nach einer farbigen Stizz geschaffen wurde. Beim Kaiser Ferdinand (13. 61, Abb. 10) sind die Kleider etwas, aber nicht viel, stoffticher. Die Ausstalig in nicht burchgestitzter. Die Uneiden gewesen sie kant von gültige Form bes Karl V. bestimmten.

Das fleinere Bilbnis bes Erasmus Balbermann reiht fich ben Raiferbilbniffen an in feiner forgfältigen und fauberen Stichelarbeit und ber verallgemeinernben Dobellierungeweife. Doch ericheint es faft ale eine beffere pfychologifche Biebergabe. Das puffige, ausbrudelofe Beficht bes Betreffenben auf die Blatte ju bannen, mag auch gerabe feine leichte Arbeit gewesen fein. Wenn bas Bilbnis bes Ranglers Leonharb von Ed, feines Bonners, uns unter benjenigen Behams bei weitem am meiften anspricht, jo tragt hieran ficher bie Physiognomie bes Dargestellten bie Salfte bes Berbienftes. Es ift ein ftart marfierter, mephiftophelischer Charaftertopf, ber fich ba vor uns erhebt, in beffen tnochigen Eden und Borfprungen, in beffen tiefen Faltenfurchen leicht bie Unhaltspunfte zu einer fprechenben Darbietung fich finden liegen, In einem Worte, es war ein intereffantes, leibenschaftliches Geficht gegenüber ben obigen nichtsfagenben. Nachbem bes Runftlers Teilnahme am Bormurf einmal ftart gewedt mar, feben wir, bag bie Darftellung in jeder Richtung bin machft, felbft in ber ber technischen Bolltommenheit. Der Belg, Die Rleidung, Die Baut find ftofflich mohl unterschieben, bas Beficht prachtvoll und mit Liebe burchmobelliert, ohne bag ber Runftler in irgendwelche fleinlichen Schmachen verfiel.

An Freiheit der Erfindung und im abgerundeten Formgesühl mag man den Meister I B an nächste Stelle hinter Bartsel Beham sehen. Sein Wert ist noch nicht einmal so umsangreich als das des Bartsel, und bliden wir es nach Bartsel durch, so ertennt selbst der Louis dag auch von dieser nicht allzugroßen Zahl von Währter einige noch ausgeschieden werben müssen. Solche Arbeiten, wie der heilige Lutas (B. 6) und der heilige Heronymus (B. 7), sallen ganz aus den übrigen Kupferstichen des IB feraus. Sie sind viel geringwertiger und rübren möglicherweise von einem

Ropisten her, ber bas Monogramm bes I B unbesorgt auf seine Stiche sebte.

Die Blaneten (B. 11 bis 1) biben bie Dauptfolge bo Meisten. Ein großer Jug weht durch die Blätter, troß bes fleinen Formates. Bie prächtig sind die Gestalten mobelliert und wie hervorragend gezeichnet! Die reiche formale Bhantasse die in ber Olbwechsung auf ihr ich von der die bestänftens gibt sich in ber Olbwechsung tund, die überaus groß ist, wenn man bebentt, daß für jebes Bild



Abb. 43. Gebalb Beham: Der Schaff mit ber Banbrolle. B. 230. (Bu Geite 56.)

innerhalb bes ganz gleichen Rahmens ein und berielbe Gedante, die Dastellung einer einlerten Figur, herhalten migte. Einiges in der Auffassung ift noch "gotlich": so bie merkvürdige Freude an einen unmöglich fnittrigen, wie vom Sturm gehobenen Kalkenvurf. Er steht in auffälligem Widerspruch zur Größe der Konzeption biefer Figur als Ganzes und beutet die Erenzen an, die der beutlich Kleinmeister eben doch nicht übersteitigen konnte.

Eine so anmutige Figur wie die Luna (B. 17, Abb. 12) besitzen wir von Dürer nicht: die Grazie ist aber nicht etwa auf Kosten des Ernstes erreicht. In der berühmten Zeichmung seiner Spätzeit, dem Entwurf zu einer Bersuchung in der Albertinasammlung zu Wien, haben wir einen Anklang an so etwas, und sie deutet auf die Möglichkeit hin, daß Dürer schließlich noch zu einer ganz freien Aufsafign des nacken Menschen gelangt wäre. Über das Blatt ist eben nur eine Studie, und im Kupferstich kam Dürer nicht so weit.

Uns interessiert an I 18 Planetensfoge noch bie mertwürdige Naivität, mit ber bie Götterplaneten vermenschlicht und in eine Phantalietracht gestedt worben sind. Der Gebanke an ben Indalf seines Bildes fat ben bamaligen Ausstler eben nie eingengt.

Er brachte bas an, was er wußte und was ihm Freuds machte, ganz ohne Rüdficht barauf, ob die Sache auch am Plate fei. Reiche Kenntnisse hatten bas ungestüme Gesühl noch nicht zurüdgebrängt.

Wie Barthel Beham gemahnt uns I B an die freie Aufsalign der italienischen Kenaissanchunft, in seiner Behanblung der nadten Männerleiber. Auch ihm ist der nadte Mann des Joeal der Schöndeit, dessen Auftes alle anderen Realien verdrängt. So sigt sein Marcus Curtius (18. 8, 1966. 11) auf dem Vered den



Abb. 44. Sebalb Beham: Crnament mit Maste. B. 231. (Bu Grite 54.)

Sattel und Reitzeng, und in feinem Mannertompf (B. 21) ift bas Kampfen boch nur Spiel, nur ein Borroand, um in allen möglichen Stellungen und Berfürzungen die eine Schönsbeit zu entfalten, wie sie im antiten Gymnasium zu schauen gewesen fein mag (Abb. 13).

Dem Frauenteis bringt auch I B nicht bie gleiche Liebe entgegen; fein Sinn für bessen Schönheit ist sogne entschieben weniger burchgebildet als beim Barthel Beham. Das zeigen uns die Lugenden (l. 23—29). Das Muskesspiel, die herausarbeitung sompsigierter Formen siel weg, und an der Annut und Rundung sand er nicht ben gleichen Geschmad. Er modelliert sie obersächigher und bebedt sie meist [l. 29) mit einer seichten Gewandung, die zwar die großen Körpersormen betont, die kleinen Albweichungen von der Korm aber, denen der weibliche Körper mehr unterworsen ist als der männliche, übergebt, übergebt,

Selbstverständlich fehlt auch bei I li jedweber Realismus. Von Marcus Curtius sprach ich schon und bei ihm ist noch ferner zu beobachten, wie der Feuergraben, in den er springt, nicht im mindesten augenscheinlich oder gar schredlich dargestellt wird. Seine Andeutung hat kaum mehr Kraft als das geschriebene Wort, denn sie soll den Hauberter des Bildes, die Lösung von seinen Formfragen und überlegter Linien-tomvosition, nicht beeinträchtigen.

Bei ben Luther- und Melanchthon-Bildniffen (B. 9 u. 10) bes IB stoßen wir auf bas Entsprechenbe. Aus ben Unregelmäßigkeiten in Luthers Gesicht werben rhothmische



Mbb. 45. Gebalb Beham; Botal, B. 240. (Ru Geite 54.)

Formen, Die gerabegu etwas Ralligraphifches haben. Das fefte Erfaffen ber Berfonlichteit geht in ber rein fünftlerifden Ubung unter. Beibe Bilbniffe find naturlich nicht nach bem Leben, fonbern nach Reichnungen anberer gemacht.

Much bei ben Bauernftuden endlich ber auffallenbe Mangel an Realismus, gang wie bei ben Stalienern! Berabe bei biefen Stoffen: Die Frau neben bem Dubelfadpfeifer figenb (B. 36, Abb. 14), ber Bauer, ber eine Ente an eine Frau mit Dienftmadchen berfauft, hatte man anderes erwartet. Aber auf letterem Blatte ftellt ber Runftler feine Figuren auf einen, in biefer Musbehnung unmöglichen, leeren Boben als Borber- und Mittelgrund, und gibt gang binten bie Unbeutung einer Stadt, fehr wingig, Diesmal nicht aus Luft am Ergablen, fondern weil er feine Figuren nicht bloß gegen bas Papierweiß feben wollte (Abb. 15). Alfo felbft bei ben Bolfsftuden intereffiert ibn nur ber Menich ale freier, fünftlerifcher Bormurf.

Mertwürdig ift, wie ber Runftler fich fofort beranbert beim Bachien bes Formats - wenn anbers bie Butten an ber Beinfelter (B. 35) wirflich von ihm berftammen. Richt nur fist Die Beichnung weniger feft, auch die Technit baft fich bem großeren Dafiftab nicht an. Sonft ift fie außerft fauber, forgfältig und regelmäßig; bier bagegen feer und farblos. Blatt wirft wie ein fleines, burch ein Bergrößerungs-

glas angefeben.

In bem fleinen Brachtstud (B. 30) bom Jahre 1529 verbindet ber Meifter I B bie beiben Lieblingeintereffen ber Rleinmeifter, bas Ornament und bie Mllegorie. Der Stich ift eine Art Botivtafel, auf ber wir bie Gpes, Die Tribulatio, Die Invidia und die Tolerantia fich um bas arme Menichenberg ju ichaffen machen feben. Der Borwurf verrat eine ber ichmachen Geiten bes humanismus. Auf bie Beitgenoffen unferer Rlein-



Mbb. 46. Gebalb Beham; Das Bappen bes Runftlers. B. 254. (Bu Geite 56.)



Mbb. 47. Sebalb Beham: Phantafiemappen. B. 255. (3u Geite 56.)

meifter brang bas Reue, Bebantenerweiternbe allgumachtig ein, fo bag ihnen formlich Ungft murbe, und fie flammerten fich an bie Spieleret mit logischen Bebanten, bei ber fich ber Beift nicht nur ausruht, sonbern gleichsam bas Reue auf Borrat in ein etifettiertes Fach feines Bebachtniffes ichiebt, aus bem er es nach Bebarf holen fann. Go erflart fich bie Gucht undarftellbare Bemutebewegungen, Charaftereigenichaften und Abstraftionen, gewiffermaßen in feste Formen, Die wie ein Schlagwort wirten, einfrieren au laffen.

Much auf bem icon erwähnten Triumphauge glangt ein reicher ornamentaler Ginn,

ber bei IB fich ferner in fleinen Rierftuden mit Tritonen. Dasfarone uiw, und in Doldicheiben, b. b. Bormurfen für folde, offenbart, wie bei ben anberen Rleinmeiftern. Bie eben biefe, zeigt I B einigen Reglismus, fobalb er Motipe aus ber Tiermelt perwenbet und feinen, wenn er fich feine Gingelbeiten von ber Bflan-

genwelt holt.

Das Bert bes Gebalb Bebam muffen wir aus einem ein flein wenig anberen Befichtswintel betrachten. In ihm erbliden wir weit mehr als in ben beiben Benannten ben Berufeftecher. Das befagt icon bie ftattliche Unsahl feiner Blatten : es fehlen nicht viel an breibunbert! Mufer ale Stecher war er fast nur noch als Reichner für ben Solafdnitt, alfo auf einem ena verwandten Gebiet tatia. Durch biefe reiche Leiftung werben wir auf bie Unnahme gebracht, bag er als ichopferifcher Rünftler wohl ein wenig ben anberen nachstehen muffe: benn auch auf biefen Fall paßt bis zu einem gemiffen Grab bas Bolfewort von "Biel und Gut geben nicht gufammen". Durchficht bes Bertes bestätigt bie Bermutung und wir haben



Mbb. 48. Georg Bencs: 3ofeph ergablt feine Traume. B. 9. (Ru Geite 56.)

ia icon gehort, bag er fich namentlich in ben letten Sabren bamit begnügte, ju topieren, bas beifit nur auszuführen, anftatt zu erfinden. Als richtiger Berufoftecher wibmet er natürlich auch ber Ausführung die weitestgebenbe Aufmerksamkeit, und fein rein technisches Ronnen ift eigentlich bas größte unter alle ben Rleinmeiftern.

Benn wir wiederum nach bem Bergeichnis bes Bartich bie Stiche burchfeben, fonnen wir nach allebem bei Gebalb etwas flüchtiger verfahren, jumal fich ja vieles

bei ben Aleinmeiftern wieberholt.

Un ber fleinen Eva (B. 2) von 1519 fallt une bie falfche flobige Reichnung mit bem unmöglich runben Ruden auf. Fur biefen Oberarm ericheint ber Unterarm au bid, ber Schentel fitt nicht richtig im Gelent, bie Berhaltniffe bes Schabels find verschoben. Die Figur mochte man fur Borburerifch halten, an ber Landschaft mit



Abb. 49. Georg Bencg: Salomos Gogenbienft, B. 22.

ihrem Ruviel gewahrt man ben Durerifchen Ginfluß beutlich. Das zweite, vier Jahre fpater entstandene Urelternpaar (B. 3 u. 4) beweift, bag ber Rünftler unterbeffen neuen Stromungen juganglich gewesen ift. Dit bem befonnenen Ebenmaß ber Glieber und ber großen Rube ift bie Eva eine rein geiftig tonftruierte Figur. Abam, an Marcanton angelebnt, ift auch ebel, aber bie Dobellierung feines Bruftforbes ift ichematifch und er ift ichlecht beleuchtet. Das Gewollte ift nicht

erreicht worden. Das dritte Paar ist aber aus dem Jahre 1543 und nach Barthel Beham kopiert. Wir können also hier nur bei der größeren technischen Fertigkeit verweilen, wenn wir diese Blätter mit den vorgehenden vergleichen wollen: denn das übrige ist nickt Sebalds Giaentum.

Die saliche Dramatit der Vertreibung aus dem Paradies (13. 7) verrät allein ichon, daß es sich um ein spätes Blatt handelt; ja, der Stick erinnert uns an die Arbeiten jüngerer Manieristen. Mit fürchterlichem Schwertsjied und Sturmesodem jagt der halb in Dunst aufgelöste Engel das erste Menschenaar vor sich hin. Abam erhebt den Arm, um dem Schlag abzuwehren. Reine Paradiespforte, tein Garten Eden sind sichtbar; an der sachtigen Erfalterung der Textikelie beteiligt sich die se Kusssingung nicht wir es sichon östers gesehen haben, lausen unter der Etitette einer "Berstoßung" ein paar betwegte Alte einher — weiter nichts. Das ist der eigentliche Inhalt des Matets.

Bon ben brei Jubithen (B. 10 bis 12) stammt die erste aus ber turgen mittleren Berbeide, da Beham einen mertwürdig langgestredten, engbrüstigen Typ psiegte. Man fonnte sast benein, daß auf irgendwelche Weise eine Ahnung früsslorentinisiger Aunst auf bin heradgesangt wäre: vielleicht brachte ihn aber auch nur Dürers Proportionskehre auf biese Versuche. Bartic 11, mit gebrungeneren Giebern, zeigt ein trästigeres Streben nach gesistiger Freiseit und eblem Habitus. Hier sinde fich wirklich etwas herosigkes in ber Geltalt vor. Die tezte, sigende Jubith (B. 12) aus bem Jahre 1547 ist wiederum nur Kopie nach Barthel Bekam.



Abb. 50. Georg Beneg: holofernes und Jubirb. B. 24.

Bahrend von ben beiben Potipharen bie fruhe, bubich im Rund fomponierte (B. 13) wenig einbringlich bargeftellt ift, trifft bie fpate (B. 14), bom Rabre 1544 icon mehr einen überzeugenben Ton fowohl in ber Anvassung einer berben unsympathischen Figur, als wie eines finnlich niedrigen Musbrude im Beficht, woburch ber Beift ber Stelle in treffenber Beife flargelegt wirb. Und boch wieber biefer felbe Dangel an Realismus! Benn ber Rünftler fich auch Dube gegeben bat, bie feelische Situation icharf ju erfaffen und wieberzugeben, fo geht er gewöhnlich leichten Bergens an ben Grundpfeilern ber förperlichen Situation porbei. ohne auf fie zu achten. Allenfalle fonnte man ibm gugefteben bie Botiphare, wie er es tat, fplitternadt ju zeigen nimmermehraber auch Sofeph. bem er nur gemiffermaßen um ben Schein ber Rufammengehörigfeit mit ber Epifobe, mie fie bie Bibel erzählt, gu mabren, ein Mantelchen umbangt. Alfo auch bier wieber, mie ftete, nur zwei Aftitubien.



Mbb. 51. Georg Bencg: Jubith totet holofernes, B. 25. (Qu Ceite 57.)

Wir tommen jeht mitten in eine gang Dürerisch ausseschebe Gruppe von Blättern hier. Jiob (B. 16), bei dem unt besonders die Ruine an den großen Meister benten läßt; bie beiben frügen Madonnen (B. 17), bei der der Tupp von Durers sagender Maria mit dem alten Gesicht (vom Jahre 1503) zu einer stehnen Figur verwendet voorden ist, und B. 18, die nicht nur mit ihrem Namen an Dürers Madonna mit der Birre antsingt, sondern in ihrer oberen häste eine gegenseitige Kopie davon ist; endich ein, möglicherweise von Dürers Eisenvahreungen angeregter Schmerzensmann (B. 26) und dier Christuskopfe (B. 22, 27, 28 u. 29), von denen besonders B. 28 sich seich in Verkindung mit dem bekannten archen nachdürerischen Solächmitt bringen liese.

lebhaftem Gespräch und die Mutter der Braut gerät in Berzsädung über das Bunder. Nuch der Papagei auf dem Steg trägt dazu bei, dem Ganzen den intimen Meiz einer geichauten, nicht gedachten Realität au verleiben.

Die berühmte Folge vom Berlornen Sohn (B. 31 bis 34, Abb. 19 u. 20) reiht fich biefen Blättern würdig jur Seite. Aus dem Jahre 1540 weift sie überhaupt die besten zeichnerischen und kittechnischen Borjüge Behams auf. Mit gesundem Bertland hat er ohne



Mbb. 52. Georg Bencg; Derobias. B. 29. (Bu Geite 57.)

antifiseren und gelehrt tun zu wollen, die Vorgänge in die Tracht seiner Zeit und seine eigene Gegend verlegt: er erzählt sie einsach und eindringlich. Aber die Zeit, da es dem Käuser nur um die Trzählung, sediglich um die Mittetlung der Begebenheit zu tun voor, war langst vorbei, und so sez der Künstler dei jedem Bitd dem Aachdrud auf die fünsterische Fassung. Er macht zeichnerisch und ästeilige inen größeren Auswand, als zur bloßen Verdeulung nötig gewesen wäre. Es gelingt ihm auch mehr wie gewöhnlich, das pludpologische Moment zur Geltung wir bringen. Vieleicht nicht in der Mint, aber wohl in der Halung der kortenen Sohnes, wie er die Schweine hütet, drück sie seine trosttose Sehnlucht und hoffnungskosigteit aus. Auch sie Serknirchung, wie er vor dem ebenfalls gelungenen Vater (B. 34) sniet, int überseugend.

Noch besser ist in biesem Puntt bas Einzelblatt vom Berlornen Sohn (B. 35), bas zwei Jahre früser entstanden ist. Mit diesem hatte Besom wahrscheinlich einen Ersolg, der ihn dann dazu anregte, die Geschichte vierteilig auszubauen. Sichertlich stad Dürers großes Blatt als Borbitd ihm vor Augen. Der erste Bergleich sehrt uns gleich, welcher von den zweien wohl der bebeutende Mann sei, und wessen Wilkensenwaard das weitaus niedrigere ist. Aber Beham besindet sich auch im Besse der Borzug et Gehrecken. In das ein Borzug ist — ist

fein Berlorner Cohn jebenfalls als ber Durers.

In der kleinen Folge von Apofteln in Paaren (B. 36, 37 dis 44) kommt er der Dürerischen Kraft und dem Mut im kleinen ziemlich nahe. Sie ist natürlich früh; mit Bergnügen getwahren wir den gewissen Trog, der das Markant-Charakteristische dem Seicht-Gefälligen vorzieht. Darin schließen sich die beiden tresslichen Hilligen, St. Antonius (B. 64) und St. Sebald (B. 65) dieser Folge an. Jene Brückigkeit des Faltenwurfs, jene "gotische" Eckigteit und Herbeit spricht uns immer noch gewaltig an. Denn bei ihr sind wir eines sarten Gesüssleisens sicher, während uns bei der überlegten, durchdachten Kunst, die fich ästheitischen, wissenlich normierten Gesehn unterwirft, doch manchmal ein Leijes Unbehagen überkommt, weil der Berechnung gegenüber dem Ampuls zwiel Weckte eingeräumt wurden.

So bienen die zweite Aposteffosge (B. 43 bis 54) mit Eingeffiguren und bie Evangelisten (B. 55 bis 58) gleich dazu, den Sat zu betröftigen, in dem sie, in späterer Zeit und nicht so von innen heraus entworfen, sich als weit ausbrucktofer

und ichwächer erweifen.

Ein besonders interessantes Blatt ist der heilige hieronhmus (18. 62) mit seiner bis zu einem gewissen Grade vorwiegenden Architektur. Er dietet ein Beispiel dafür, wie auch Sedal Behom die Linie als solche zu schäben weis. Das ganze Blatt, einschließlich des himmels, ist ziemlich gleichmäßig damit bedeckt und um ihre Birkung hervorzusseben wird nur ein steiner Schein um das Haupt des heiligen weiß gelassen. Dadurch erst wurde die bestorative Krast der Linie zu einem selchständigen Bestandteil des Werkes erhoben, dadurch erst angegeigt, daß die Linien im himmel zum



Abb. 58, Georg Beneg: Die Arbeiter im Beinberge. B. 36.

Beispiel nicht bagu vorhanden sind, um etwas angubeuten, zu beschreiben oder zu ersäutern, sondern nur um ihrer selbst willen, weil das Gesüge von Strichen oder der Jüng einer einzelnen Linie an und sür sich schon schon wirtt, auch wenn nichts Begriffliches dadurch übermittelt wird.

Die Mannerfampfe (B. 68 bis 70, Mb. 21) sind noch fleiner im Format, als bie Barthel Behams ober bes Meisters II und weisen nur eine Höhe von zweiundeinhalb Zentimetern auf. Seine immer zarter werdende Technif und Geschäldlichfeit haben wahrscheinfald Sebald, ohne daß er



Mbb. 54. Georg Beneg: "Laffet bie Rindlein gu mir tommen." B. 56. (Bu Ecite 57.)

sich's klar überlegte, dazu verleitet, so miniaturartig zu stechen. Überdies wird er auch gerwißt haben, welchen ungeheuren Gewinn an Andeutungskraft er deim Berringern des Formats hate. Zeder von uns hat das wohl selbst erlebt und sich gewundert, voie er mit ein paar seinen haarstrickschen eine ganz Gestatt, die Leben und Ausdruck besitzt, zeichnen kann, während er kläglich Schiffbruch seidet, slobd er versucht, eine Figur von etwa zehn Zentimeter Länge auf das Papier zu werfen. Unser kinstlerisches Auge bestit in außerordentlich hohem Naße die Fähzleit, süchsig und keine Arregungen auszubauen. Jast unser ganzes künstlerisches Bergnügen deskeht aus dieser Tätigkeit, und sie erkfatt allein den Gesalten, den voir an der Miniatur haben.

Bon ben vier Cimon- und Bero-Darftellungen find Bartich 72 u. 73 Radierungen

auf Gifen, wie g. B. ber Schmerzensmann, ben wir ichon betrachtet haben.

Die Technit der Radierung gelangte von den Plattnern, den Austigeugverfertigern, zu den Ausfersteigern, was ichon einmal daraus hervorgeht, daß die ersten Künstler, die radierten, ihr gewohntes Material, das Kupfer, verließen und zu Eisenstaten liste Justuck nachmen, weil sie eben von den Plattnern zumächt nut die Säuren, die Eisen nicht auch die die Ausfer angerisen, ersuhren. Die frühestein Audierungen stammen von deutschen Künstlern her, und die früheste datierte Platte, die sür den Abdruck bestimmt war, schaf der Schweiger Weistelt Urs Graf im Jahre 1513. Bon Türres Audierungen tragen zwei die Jahreszahl 1515, zwei 1516, eine 1518, und die feiste ist dahreszahl. Diese lehte habe ich anderswo als seinen ersten Bersuch sinzusellen versucht, und es ist recht gut möglich, daß sie noch vor der Arbeit Grafs entstanden sie, dohr auch siere Türre der Plachstner geweien ist. Eins ist aber ganz sicher, daß Dürer mit dem Blid des Genies, obwohl er nur diese sechsche mit der neuen Technit machte, soport ihren eigenen Charalter gerausserlannte und diesen, in seinem Esten Blatte venigstens, der Kannen, ganz umbetrefflich zur Gestung brachte.

Darin steht ihm nun Sebald Beham weit nach. Daß man mit dieser Technik naturgemäß auf etwas ganz anderes abzielen muß, tam ihm gar nicht in den Sinn, und er behandelte sie nur als schnelterarbeitenden Ersah für die Stickelarbeit. Er wollte gewisserungen nur auf beaueme Art einen Sitch berkellen. Aber die aedate Linie und

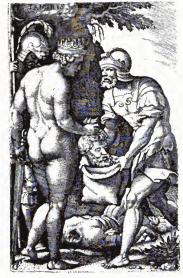

Abb. 55. Georg Benes: Die Ronigin Thomiris mit bem haupte bes Chrus. B. 70. (Bu Geite 60.)

namentlich die vom Eisen gebrudte, entbehrt der Schärfe, dager auch der Brillanz; wenn man die Linien so eng, überhaupt so ganz im Charafter des Stickes setz, wie hier, da muß die Gesamtwirkung matt und flumpf bleiben. Wie bei den Hopfer, wirft die Radierung Behams unoriginell und charaftersos.

Die beiben Darftellungen ber römifchen Caritas (B. 74 u. 75) hingegen finb, technisch genommen, boch entwidelte Deifterleiftungen eines feinfühligen Stichels. Beibe tragen bie Rabresgahl 1544 und bie lettere ift wieberum nach Barthel topiert. Muf bie fpate Reit beutet ja bie Einfachheit ber Architettur unb bie, gegenüber ber mittleren Epoche wieber gebrungeneren, plumperen Rörperformen. Etwas verwunderlich bleibt es boch. baß bei biefer ungemein fauberen, forgfamen Sticheltechnit ber Einbrud bes Stofflichen nicht ein boberer ift.

Bon ben beiben Kleopatren stammt die stehende (B. 76) aus ber mittleren Zeit, 1519, während welcher Beham langgestreckten Verhältnissen hulbigte und besonders wenig auf Schönheit in

den Jügen achtete. Bei der sissenden (B. 77) fallt der völlig missungene Schmerzensausdruck auf. Aus der Kunde, daß die Ägppterin in Casars Gewalt gelangte, schöpft Beham die Anregung, sie zu einer Kertergelangenen bei Wasser und Berot zu machen. Wiederum fommt ihm nicht der leiseste Gedanke an Lokaltolorit, und er schöftler, ebenso wie bei den zwei Lufretien (B. 78 u. 79), die im Freien, bei einem Baum sissen und in einer unmöglichen Stadt stehend, dargestellt werden. Aus der geschichtlichen Begebenheit hat er nur das Woltd der sich erstedenden Frau beibehalten. Bei diesen beiden ist aber der Geschichtsunden, als dei den Akronderen.

Die Dido (18. So) von 1520 ist dadurch befonders interesiont ausgesalten, weil sie im weientlichen nach Marcantonio Raimondi topiert ist. Auf dem Driginalblatt sehen wir eine sigende Benus, die sich den Fuß abtrochnet. Trod aller Korperfalle ist der Leib, den der Staliener gezeichnet, ein jugendlich-anmutiger. Beham hat daraus ein älteres, muskulds durchgearbeiteteres, fraftiges Helbenweib gemacht, das gleichsam bobuslachen in den Tod geth.

Das reizend im Aund somponierte Parisurteil (18. SS) setzt sich wieder leicht iber die Ersorbernisse von Jabe hinweg, indem es die Göttinnen bekleibet und als gewöhnliche, berde Nürndergerinnen austreten läst. Man muß sich dabel immer wieder in Eriunerung rusen, daß diese Undischung der alten Geschichte nicht etwa der Unsentung. Indem einer Ausgeschlichte mit von . Sie deutet uns an, auf

was es ben Renaissancefünstlern antam und somit auch, wie wir sie versteben lernen fonnen.

Unter ben Darftellungen aus ber antifen Muthologie berbienen noch bie Berfulestaten (Mbb. 23) beionbers Ermahnung. Diefe prachtige Folge gehort mit ju bem Allerbeften, mas mir an Arbeiten im Rleinmeifterftil befiben. Die gwölf Blattchen finb alle mit bervorragenber Liebe gezeichnet und gestochen; auch bie ausgezeichnete Mobellierung muß bervorgehoben merben. Etmas permorren pielleicht ift bas Blatt "Berfules bie Gaulen tragenb", aber auch nur biefes. Conft finben wir gerabe bei biefer Folge jebes Bilb in flarer Beife ju einer Ergablung abgerundet, und ein, wie wir icon gefeben haben, nicht ftets porbanbenes Berftanbnis für ben Sinn ber Situation zeichnet alle aus.

Auf bem Verbrennungstob de Herafles ist ber Helb seine felbst in einer auffallenben, fühnen Verfürzung dargestelt, die einen unwöllfürlich an Nantegna benten läßt, um so mehr, als auch sier ein nichts beihönigenber Realismus vorwalete, ber gerabe in bieser Holge sonst nicht



Abb. 56, Georg Bencg: Medea und Jafon. B. 71.

auftritt. Eine Reminiszenz, die irgendwelche Zeichnung übermittelt haben konnte, ift

ja auch gar nicht burchaus ausgeschloffen.

Unter den Allegorien find die Sieden freien Raufte frühe Arbeiten, mit großen, leicht herolichen Figuren. Sie lassen Geift, der sich vollig der Rassacko Santischule überantworten wird, im voraus ahnen (B. 121 die 127). Die unmöglich knittrige Gewandung, die scheinder von Windstößen, welche sich aber sont nicht offendaren, nach allen Richtungen gergaust wird, verraten wieder die oft bemerkte Freude an rein graphischer Linienführung.

Aus ber späteren Mittelperiobe, bem Jahre 1539, stammt sowohl bie fleine Folge ber Planeten (B. 113—120) — sauber ausgessührt aber nicht erheblich, — als die Ertenntnis Gottes mit den sieben Tugenben (B. 129—136), welche berbe gedrungene Frauer-

gestalten, nicht recht liebevoll mobelliert, aufweift.

In der "Bacienga" (B. 138) blidt noch im Teujel, der hinter der Geduld sieht um sie zu plagen, die alte Teujelvorssellung eines Schongauers eiwa heraus. Gerade bei den Neimmeistern sindet sigd bie Gemahnung an das fünfzehnte Jahrhundert siehten vor. Die Welancolia (B. 144, Abb. 24), eines der schwächsten Stüde Behams, dürfen wir uns nicht im Jusammenhang mit Dürers Stich anieben, soust würden wir den löstland zwischen beiden Künflern für noch größer halten, als er tatjäcklich sit. Bon Behams Blatt geht feine Auregung irgendvelcher Att aus, geschweige denn, daß er eine

Stimmung auch nur andeutet, die Dürer trot der Fülle gedanklicher Beziehungen so wunderdar verkörperte. Auf der Arbeit des Epigonen erblicken wir nur die duftige, ohne geistigen und sormalen Auswand gebotene Darftellung einer nachbenflichen Frau.

Das Glüd (B. 140, Albb. 25) und das Unglüd (B. 141, Albb. 26) mag man wieder als Berfuche in Mimit studieren, von denen wenigstens der letzter einigermaßen gelungen ist. An Totentanzbildern sinden wir außer Kopien nach dem Wert seines Bruders, einen Tod in der Karrensappe, der neben einer vornehm gekleideten Frau schreite (B. 149, Albb. 28), und der noch an die ältere Auffassung der Alkgorie erinnert, den Tod mit dem nachten Weid (B. 150, Albb. 29) vor, in dem die Alkgorie der neuen Renaissance-Freude an der Form untergeordnet wird. Der schöne schwantlich gegeschnete junge Leid, nicht eigentlich der allegorische Gedanke, bildet den Hauptgehalt des Blattes. Beide Platten schaffenszeit Sebalds, aus den Jahren 1541 und 1547.

Der "Impossible" (B. 145, Albb. 27), wie er turzweg genannt wird, zeigt ben Typ und bie Sticharbeit ber Heraltestaten, die er gewisserungen abschießt. Ein Nensch verlucht einen Baum mit ben Burzeln auszureißen: damit soll der Versuch, etwas Unmögliches zu tun, symbolisiert werden. Der Gedante ist sicherlich nicht aus dem hirn des Künstlers selbst entsprungen, sonst hatte er nicht gestürchtet, misperstanden zu werden. De fühlt er selbst, da, er da, er de Sprode ber Allcaorie nicht bezwungen bade und fest nicht nur

Mbb. 57. Georg Bencg: Profris wird von Cephalus getotet. B. 78. (Bu Geite 60.)

ben Titel, sonbern auch noch bie Legenbe "Niemand untersteh sich großer Ding, die ihm zu tun unmöglich sind" auf die Blatte.

Mun fommen wir zu bem Teil bes gestochenen Bertes Cebald Behams, ber bie ficherfte Grundlage feines Rubmes bilbet, ben Sittenschilberungen und Darftellungen aus bem gewöhnlichen Beben. Sier arbeitet er mit voller Überzeugung und mit ftets gleicher Gorgfalt. Er ift nicht ber erfte, ber bas Relb beadert, und er bringt auch noch nicht bas absolut in fich felbit abgerundete Genrebild guftanbe, aber er ift boch ber erfte Deifter, ber, fagen wir, bie Doglichfeit einer bochftebenben Bolfstunft, Die ihre Unregung meber aus bem Biffen noch aus bem Glauben, fonbern aus bem Leben ichovite, bewiefen bat.

Aus dem Treiben der vornehmen Welt erzählt uns, abgesehen von einigen, meist nach Barthel topierten freien Darstellungen, nur das eine berühnte Blatt mit den beiden Liebespaaren (18. 212, Abb. 39) etwas. Zwei hösliche oder zum mitwelten vorsechm diexertiche

Liebespaare figen auf einer Bant. Bon hinten tritt ein Rarr bagwifchen. Bielleicht ift bas Blatt als Muftration au einer beitimmten Ergab. lung gebacht, benn bie Riguren verhalten fich ziemlich bramatifch. Der Ritter linte raunt feiner Dame eine Liebesertlarung ins Dhr, mabrend bie Dame rechts burch ben Rarren auf bie Lage aufmertiam gemacht, wie burch Giferfucht erregt und ale ob fie bie gefrantte Gattin mare, mit heftiger Gebarbe und gornigem Musbrud binüberfpricht. ber anbere Mann icheint Ginipruch erheben ju wollen. Doch über bie Begiehung gu einer bestimmten Stelle in ber Literatur - wenn fie überhaupt besteht -. ift bas Blatt ju einem allgemeingultigen, wertvollen, fittengeichichtlichen Beitbotument hinausgebieben. Es ift bas gartefte und forgfältigfte an Stecharbeit, was wir von Sebalb Beham befigen, unb allem Unichein nach hat er bas Blatt auch zweimal ftechen muffen, ba es viel



Abb. 58, G. Bencg: Mutius Ccavola. B. 74.

mehr Antlang sand, als die von einer Platte abgegogene Auflage befriedigen fonnte. Bon ben echten Bauernstüden sigen sich eine große Angah zu einem Ganzen zusammen, das uns mitten in das Bolfstreiden jener Zeit, bei Gelegenschie einer Hockseit, sübrt. Zuerst wird wis auf ach Plattechen jener Zeit, bei Gelegenschie einer Hockseit, sübrt. Zuerst wird wird uns auf ach Plattechen der hochzeitstag vorgesührt (k. 178 bis 185, Kob. 30). Die Mustianten, ein Pleisten und ein Debessächstäten, neben denne eine Art tomischer Figur mit turzem Beil und hölzernem Schwert in zerrissener Schwert singer nichtiger, sicher Hockseitstimmung sind. Sie jauchzen und hüpfen mmber, während andere, besonders die Frauen, noch mehr auf Anstand achten. Borzüglich wird des Plumpe, Schwerfällige in Tritt und Wesen wieden desten. Bast alle zeigen auch eine ziemlich rübe Avor, und die errisseln Wessen werden der meisten lasse auch eine ziemlich

Dann sommt die Folge mit dem eigentlichen Hochzeitssest (B. 166—177, Abb. 31). Biederum pusten Dudessacksäger und Pseister und spielen zum Tanze aus. Die Paare eilen herbei auf den Tanzboden; einige schwingen und deres sich sich schwingen und deres sich schwingen und der bei hand Streistlichter auf Episoden, die sich einstellen, nachdem die meisten des Guten zwiel getan haben. Da sieht man, wie eine Bautersfrau mit wobsgefüllten Noch sich sich den den States macht und ihren Mann mit sich sortreißt. Aber es ist schwon zu spät, und bereits im Fortgesen muß er unter den Folgen seiner Volleren. Da sinden wie ein Scheffen Weid, werden der ein Schaffen der in Schaffen der ein Schaffen der ein Schaffen der in Schaffen der in Schaffen der in Schaffen der in Schaffen der ein Schaffen der in Schaffen der ein Schaffen der ein Schaffen der ein Schaffen der in Schaffen der ein Schaffen der schaffen der ein der ein der ein Schaffen der ein der eine der ein der eine der ein der eine der ein der ein der eine der ein der ein der ein der ein der eine der

ftünden mit einer loderen Dirne einrichten will, nun aber statt dessen tächtig mit einem Knüttel gebroschen wird. Einem zweiten Sünder in ähnlicher Lage geht es zwar nicht ganz so ichlimm, aber auch er erreicht sein Ziel nicht, do er von einem losen Spottwogel gestört wird, der sich mit dem Rus "Ich will auch mit", über die heck auf das Bärchen herabbeugt (1866. 33c). Endlich erblicken wir noch einen, der nicht Was halten konnte und nun das zweiel Genossen auf alle Weissen von sich gibt, während sein Gestärte ihn mit dem Zuruf "Du machst es gar zu grob" (1866. 33c) verhöhnt.

Bivet steine Doppelblättichen (B. 164 u. 165) runden diese Folgen gewissermaßen auf Mus dem ersteren sigt die Hocketsgesellschaft noch von die Konautvater und der Bräutigam die Braut herbeisiähren. Sie sordern einen ehrwürdigen Miten, vielleicht die Ehrenperson oder den Bater des Bräutigams, auf, mit der Braut einen Tanz zu wogen. Die humoristische Seite der Begedenheit wird durch die Ausschlaftliche Seite der Begedenheit wird durch die Ausschlaftliche Geschenheit wird durch die Ausschlaftliche Geschenheit wird durch die Ausschlaftliche Geschlaftliche Geschlaftlich der Geschlaftliche Geschlaftliche

Das zweite Blatt ftellt eine mufte Schlagerei bar, auf die fich bie angetruntenen



Mbb. 59. 6. Benca: Bucretia lid totenb. B. 79. (Bu Geite 59.)

Bauern wahricheinlich nur zu gern eingelassen haben und die wohl so ziemlich sicher ben regelmäßigen Höhepuntt solcher Feste bildete (Abb. 33b). Zwei von den Rausenden liegen sich na Boben, während eine Frau sich über sie herstürzt, um den Schlägen der übrigen saus Einfalt zu tun.

Was wir eigenmächtig mit biejen 22 Blättern toten, indem wir sie zu einem Sanzen zusammenfügten wie es sich allerdings so ziemlich von alleine macht), das et de Sedald Behom selbs, als er die Folge in späteren Jahren wiederholte. Auch die Bauernhochzeit-Blätter waren außerordentlich populär, und um die Nachfrage besser des ganze Geschichte 1546 noch einmal (18. 154 bis 163, Abb. 32 u. 33). Has alle die neuen Figuren sind gegenseitige Kopien mach den alten, mit leichten Beränderungen bier und da, die aber, wie immer dei Kopien, keine Verbessteringen sind. Er beingt alle Blätthen auf ein Format, indem er auf jedes zwei Tänzerpaare stellt. Die Tänzer die Unter Bries: der Hintergrund auf den letzten mit den Redenepijoden sest ist unnnterbrochen sort, so das diese drei Plättern mit den Redenepijoden sest sich gestamten von den der auf die Kopien.

Beham burch Aufschriften die Angerpaare zu Allegorien auf die Monate um. Da die Wonate uicht reichen, schreibt er über das breizehnte Paar einfach: "Die zwölf Wonate sind getan, wohlauf Grete, wir sangen sie wieder an"; und die bei beiden Aufschaften werden schlanktweg als "Sonne" und "Wond" getennzeichnet. Benn er demnach gedanktich den Gegenstand auch etwas geordnet und zusammengescht hat, so hat er ihn tümklerisch, wie gesagt, nicht eben verbessert. Die Charatterssist der Einzelfsquren sie alleuer, die Zeichenkunst schwacher, nur die Stichtechnist steht auf der Jöhe, insofern sie die alleugeste Songsalt und Gewissenschaftigkete werden konnentsprechen gegenüber der früheren Fosge auch ein klein wenig gelungener. Stosssische der zu erreichen sag zu merkwird unt der klein wenig gelungener. Stosssischen Zuch diese nach vollig Führen mit der alle nur den der Verstätze Kleinweister. Sie hatten den nach vollig Kussen mit der allen kund ind deren gesche Kleinweister. Auch ihnen gatt die stilsvolle Behandlung der Schwarz-Weiß-Linie als einziger künstlerzischer Inhalt des Kupfersliches. Zadei hatten sie aber die Technik und sohn metrburkeit und sahen nertwürdigetrweit etropken micht, das ihnen die Stossflächet und erreichbar war.



Mbb. 60. 6. Bency: horatius Cocles. B 80. (Bu Geite 59.)

Die Bauernhochzeitler werben noch ergänzt von verschiebenen Einzelftüden (B. 186 ist 1944), welche bäuerliche Typen, meist in ihrer Beschäftigung als Bertäuser von Landesprodulten, zeigen. Je zwei geben sich ab des gegenstüde. Au dem einen Bauer, der nehen seinen Feldrüchten stehen liebt und laut der Inschrift meint: "Benn wir das verlausen" (Abb. 34), steht als Gegender: Avollen wir zum Webei aufen" (Abb. 35). Berühmt sind berner die beiben sogenannten Wetterbauern, übrigens Meisterwerte der Miniaturstecherei, von denen der eine hinausschaft in genen ber eine hinausschaft ab. 36). Sie haben von denen der eine hinausschaft und sie ist alt Wetter", woraus der andere tröstlich erwöret". Vads schabet nichte (Abb. 36). Sie haben möglicherweise Kembrands zu einem ähnlichen Kaar angeregt. Alle beise Inschriften sind in höchst naiver Weise angebracht, manchmal logar auf Spruchbändern; es sehlt nur noch, daß die aus dem Nunde der Figur bervortpringen. Um woch einmal auf öster Gesagtes zurückzusimmen, weise ich auf dem Vangel an Wirtlichzeitsssinn bei den Wetterbauern hin. Wir erblicken volles Grün, belaubte Wüsche und einen klaren himmel, nicht etwa Schnee, oder auch nur einige Zeichen eines Frostes.

Unter ben Bauernstuden verbient besonbers hervorgehoben zu werden vielleicht nur noch das tangende Baar (B. 194), ein fraftiges, eigenartigeres Blatt vom Jahre 1522 mit Burerifichen Tupen.

Noch einen britten Fattor bes damaligen Boltslebens verewigte Beham in glänzender Beise, den Soldaten. Die Einzelfiguren von Landstnechten und Jähnrichen sind prächtige, eite Kerte, ohne jeden Alekengedanten mit ehrlicher Wahrheitsliebe vorgesührt. Die Gruppenviller (B. 197 bis 199, Abb. 37) sind zum Teil, vielleicht sogar alle, nach Barthel Beham topiert; sie stehen aber wenigstens in der Freihersteit der Wusführung faum den Arbeiten des frühverstorbenen Bruders nach. Wenn wir auch bedauern mögen, daß uns diese Kunft vom politischen Geist der Verlägigten der wenigstens die Boltsfirmmung über diese Begebenheiten aus der Welchichte oder wenigstens die Boltsfirmmung über diese Begebenheiten zu vereingen, so sind dantdar dafür, daß sin sum nindesten das Aussehen des einzelnen getreullich berichtet. Auf einem der



Mbb. 61, G. Bencg: Borfenna. B. 81. (Bu Geite 59.)

Blätter (B. 199, Abb. 35) sehen wir zwei der damaligen Kämpen, wohl nicht phyliognomilch aber wenigktens in ihrer Tracht und Gestalt genau wiedergegeben und mit ihren Namen "Acker Conz", "Alos Bucger" bezeichnet. Wir lesen serner "Im Gauentrieg 1525" auf der Flatte, die Sebald Beham aber erst 19 Jahre später, vielleicht nach einem verloren gegangenen Deiginal seines Bruders, stach. Sonst wäre es aufsaltend, dah ein Meister jenes Jahrhunderts, in dem die Nenschäheit immer voll und ganz im Tag sebte, sich plöglich darauf besinnen haben sollte, eine Begebenseit, oder vielmehr zwei Bollscheben, von denen man beinabe 20 Jahre lang nicht gehört hat, zu verewigen.

Der Piewelopf (B. 218), Gines Mannes Haupt" (B. 219, Alb. 40) und "Eines Weibes Haupt" (B. 220, Alb. 41) — selfilm leblos Schemen —, wohl auch die Kapitelle (B. 247 die 253), entstanden als Auffrationen zu theoretischen Werten, mit benen Beham erfolgreich gegen Dürers Proportionsstudien in den Wettbewerd einzutreten gedachte. Was auch die Arbeit sein mochte, die in diese glüdlichen Zeit in Angriff genommen wurde, mochte sie auch einen Auszwech haben, der mit viel weniger Mühe und Hingebung zu erreichen gewosen wöre, alles wird zu unserer Bewunderung und



Mbb. 62. G. Bencg: Artemifia. H. 83. (Bu Geite 60.)

Freude mit nie versagender Gewissenhaftigkeit, mit einem heiligen Ernft, erledigt. Selbst bei rein lehrhaften Blatichen wie diesen, wo ein paar Etriche und einige Zahlen ja genügt hatten, um den Studierenden zu orientieren, lagt es sich Beham nicht verdrießen, stets abgerundete, fleine Kunstwerke zu liefern, bei benen die Schönheit noch über die Bwedanwendung eingeitzt wird.

Die Folge von Meinen Polalen (13. 239 bis 241, Alb. 45) find im Format boch so wingig, bag es uns schwere fallt, fie als Borlagen für Goblichmiede anfzulaffen. Diele hatten boch wohl ein größeres Borbild bedurft, um banach arbeiten gu fonnen. Daher



Abb. 63. G. Bencg: Birginine feine Tochter totenb. B. 84.

kommt es uns leichter anzunehmen, daß diese Blättchen eben nur Abbildungen besonders hervorragender Prunkstäde dieten, deren Ruhm sie verbreiten sollten, wie wir heute ein besonders schäd des Aunstgewerdes durch die Photographie verbreiten. Der Gebante lag sener Zeit ebenso nahe wie uns, und es gibt z. B. ein Seiligtumsdund von Halle, das gewissermaßen ein Bilderinventar aller Resiquien, die die dortige Kirche aussenderte, aussählt. Diese Resiquien wurden in Chanzleisfungen der damaligen Gobsichmiedefunst aufkendart, und eben diese kunspewerblichen Erzeugnisse sind, nicht deren Insalt, die tatsächlich abgebildet werden.

An ben eigentichen Ornomentblattern, ben Hoch- und Querfillungen (Athb. 44), bie unbestreither als Borlageblatter für Gold- und Silberichmiebe, Schniper, Bossierer und Töpfer, auch Teppichwirter, geschaften wurden, flaunen wir die reiche Phantalie, das

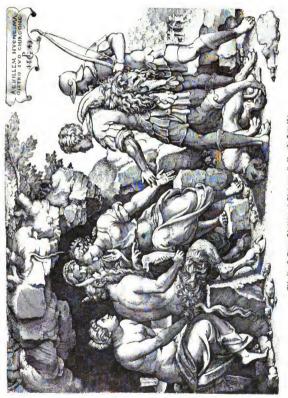

Abb, 64. G. Bench: Thetis und Cheiron. B. 90. (Bu Geite 59.)

gludliche Ebenmaß der Anordnung, und das regierende Schönheitsgefühl an, demyufolge, wie ich eben ichm anführte, tein Ding, auch nicht das Aleinste, nachlässig oder gar lieblos behandelt wurde. Einige von Sebalds ornamentalen Jieflüssen mit Auten geden Aroben seines heiteren, und wie die Zeit es eben gab, ziemlich derben Humors ab (Atb. 42 u. 43). Schalkhaft ist auch die Inschrift auf dem einen Bappen des "Bon Gottes Gnaden herrn von Weispinchturen, Dort anfässig, in Jenembors" (Atb. 47). Sebalds Wanden herrn von Weispinchturen, Dort anfässig, in Jenembors" (Atb. 47). Sebalds Wanden herrn von Weispinchturen, Dort ansässig, in Jenembors" (Atb. 47). Sebalds Wanden herrn von Weispinchturen, der die Verlagen unter den eines kopierte. Aber auch er erreicht in seinem Miniaturiorman nicht die Schsssische Weispincht Duers.

Der vierte der Gruppe, Georg Beneg, sticht von den anderen wie überhaupt von der dirigen Alleimmeistern durch seine technische Eigenart ab. Er arbeitet viel mehr als irgendein zweiter mit furzen Sertigeschen, anstat der Limienlagen, die deinige wie Punkte aussiehen. Manchmal ersehn diese Strichelchen oder Punkte die Kreuglagen gang und gar, und selbs bei m. Modele' vermeibet er, soweit angängig, die Kreuglagenechnik, deren Ausbildung ja die gange Errungenschaft des beutschen Aupsterfiches war. Seine Blatter stehen dem an freinheit der Birkung und an glangender war. Seine Blatter stehen demnach an Feinheit der Birkung und an glangender

Sauberfeit benjenigen ber Beham und bes IB nach.

Bencas biblifche Siftprien find piel ergablerifcher ale bie übrigen Rurnberger Arbeiten. Gleich bei ber Beschichte Abrahams (B. 1 bis 5) seben mir, wie er fich richtig Dube gibt, ben Text flar gu verbildlichen, ben Stoff etwa für bie, bie nicht lefen tonnen, recht faglich binguftellen. In gang anberer Beife als bei Barthel Bebam 3. B. tritt bies bervor, und wird nicht wie bei biefem burch ben Beriuch, rein funftlerifche Aufgaben ju lofen, in ben Sintergrund gebrangt. Go merten wir auch bei bem ergangenben Blatt gu biefem Butlus (B. 6), auf bem wir bie hagar von ber Sarah bem Abraham jugeführt erbliden, baß Bencz bas rein Denichliche ber Situation allem übrigen vorzieht. Er führt uns einen jungen frifchen Frauenleib bor, ber wirflich begehrenswert ericheint, er macht auf ben Begenfat amiichen ibr und ber alten Sarah aufmertfam, betont ben rein fachlichen und gemutlichen Inhalt ber Situation auf bas ftartite. Aurg, er ift Realift nach ber Richtung ber nuchternen, eigentlich unfunftlerischen Deutlichkeit bin. Damit ftimmt auch überein, bag er fich viel mehr mit ber Mimit abgibt, und auch bamit mehr Erfolg hat. Die finnliche Begierbe im Ausbrud ber Sagar ift etwas, was ben Beham in biefer Beife nie gelungen ift, weil fie es nie versucht haben. Gie haben eben noch nicht bas Schon ber Birflichfeit mit bem Schon in ber Runft vermijcht, wie bas bei Bency ber Fall ift. Barthel mare es nicht eingefallen, feine Sagar als menfchliches Wefen fur uns reigvoll gu geftalten, fonbern nur ale Runftwert. Er batte nicht ein ichones Menschentind, fonbern ein Menschentinb icon barftellen wollen, und wenn ihm irgendwelche Runft in ber Romposition ober in ber Beleuchtung, por allem in ber ftilreinen Darftellungeweise mit bem gufällig benutten Mobell gelungen waren, fo ware es ihm gar nicht in ben Ginn gefommen, bag jemanb ferner verlangen tonnte, es mochte nebenber auch vom Dobell als folchem ein Reig ausgeben.

Das gleiche Erzählertalent, der saienhaft trodene Jug zeigt sich weiter in den Blättern mit den Geschichten des Hobo, der Esther, der Auflicha und des Todias (18. 7 dis 19. Albo. 48). Auf dem Blatt B. 12 gewahrt man eine ungewöhnliche Auskspleit in dem Bericht über die Ausstatung des Immers. Pencz pielt spar mit dem Sonnenseden auf dem Kopftissen. Die Putthpara stellt er ziemlich dezent dar, den Joseph dasur aber auch nicht scheinkeitig, wie es so oft in der späteren Kunft workommt. Auch darin bewährt sich also seine Sinn für die Anforderungen, die die

nüchterne Bahrheiteliebe itellt.

Die recht gut ergählte Geschichte des Tobias weift im ftärkeren Maße die iteileniscrende Stichtechnit mit schroffen Licht- und Schattenkontrasten und wenigen Kreuzischroffserungen auf. Bir müssen es loben, wie auf Bartisch 15 und 16 die Blindheit gut ausgedrückt wird, müssen also wiederum uicht ein künstlerisches, sondern ein beschreibendes Woment hervoerschen. Auf der Brautnacht (B. 19) hat er ungewöhnlich wied mit den Geschichte versucht und er Fintlich und der glungen.



Mbb. 65. G. Benca: Der Triumph bes Tobes. B. 121. (Bu Geite 68.)

Die Blättschen Bartich 20 bis 29 stellen alle die Überlistung zum Guten oder zum Bosen der Mainner durch die Weiber durr: Oot, David, Salomo (Ufb. 49), Judith (1866. 52). Ein fahren sich eitwas mehr der Behamichen Aunst sowohl im vollen, gedrungenen Typ, wie im Geist der Zeichnung und selbst der Zeichnung und sebe dass der der die auch etwas der der das de

Die Folge mit kleinen Darstellungen aus bem Leben Jesu (B. 39 bis 54) erinnert, kontrastreich wie sie ist, technisch an die Tobiassolge. Der Erzählertrieb zeigt sich wieder start und macht sich (B. 39) wiederum Lust durch Einschaftung von Rebenszenen im hintergrund, wie wir sie bereits in der Abrahamsolge sahen. Die Art zu erzählen ist im übrigen gut, da das Betail von der Haupschaft nicht ablent.

Das etwas größere Blatt "Lasset bie Kindlein zu mir tommen" (13. 56, Abb. 54) spricht durch die Gestühlstiese und die ziemtick ebel-vornehme Zeichnung, dei reichtlicher Bewegtheit der Formen an. In der Empssindung ist es vielleicht das Beste, was Bencz geschassen hat. Natürlich bezieht sich das auf eine rein menschliche, nicht auf eine spezisich führtlerische Empssindung. Immerchin bietet unserem Geist die schoon, echt deutliche Figure der söngenden Mutter links eine Freude, die taum durch die Erwägung geschwächt wird, das sich vorled, das Wort hätte geboten werden können. Diese Krt künstlerischer Realismus, den Bencz bereits hier vertritt, sieht und fällt selbstwerteinablich mit dem Inhalt des Kunstwertes, und einen schoner Inhalt als bei diesem Aufhalt als bei diesem Platt kann er kann haben.

Beim Chriftus am Kreng (B. 57) verspuren wir boch ein weuig, bag ber heroismus, ber bier nach Ausbrud ringt, sich nicht mit bem Miniatursormat verträgt.

Eine ausgezeichnete Folge bilben bie Sieben Werte ber Barmherzigteit (B. 58 bis 64) im Rund, jedemal mit Chriftus als leibender hauptfigur. Sie bestärtt uns darin zu betonen, baß Beneg unter ben vier Nurnbergeru ber einzige ift, ber sich mit Guld auf bie Mimt einläßt. Man beachte, wie wohlgelungen, im Ginne ber Ber-

anschaulichung, der Ausbrud des Mittelid bei der Frau, die betleidet (B. 59), die beherbergt (B. 62) und die Krannte pflegt (B. 63) ift; auch dei vielen der Mannergesichter und in den Ebristussopien.

Bei dem weit größeren Interesse, da Bencz dem Gegenständlichen entgegendringt, sit es auch ganz natürlich, daß seine Figuren viel sprechender, handelnder auftreten als jene der anderen Weister. Die Beham und der Weister IB stellen die Situation gleichsam bloß mit teilnahmssosen Statisten dar. Benczs Figuren sind Schauspieler, die ihre Kollen völlig in sich aufgewommen haben. Vementsprechend ist die Art wie Gottwater, in der Farabel vom Reichen und dem armen Lagarus (B. 65 bis 67).

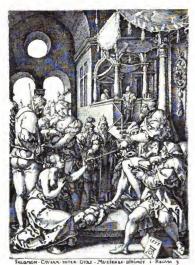

Abb 66. B. Albegrever: Urteil bes Calomo. B. 29. (Bu Seite 66.)

auf bem Schlufblatt ben Lazarus auf ben Reichen in ber hölle hinweist, weit einbringlicher und unmittelbarer, als bei irgendwelchen ber handlung mehr gleichgultig

gegenüber verharrenben Beftalten Behams.

Für Penez war die Bibel natürlich, wie für fein ganzes Zeitalter, ebenso aftuell umb voller Wirflichtet, wie das Gescheinis des Tages. Er fleibet ihre Gefatten selbstverständlich auch in das Gewand seiner eigenen Zeit. Die Kenntnis der Begebensteiten der antiken Sage und Muthologie dagegen ist ihm nicht eingeboren, wenn man so lagen darz; diese fleiben für ihn etwas biel weniger Geführtes und Erckbes, sondern ein rein Erkerntes. Wenn wir ihn nun als einen Realisten begriffen haben, der, sich der Auffassung des Laien näbernd, weit mehr Gewicht auf den Inhalt der Auffasstung der, als es die anderen schon beschadten Kinstite taten, in werden weit in biefer

Meinung beträftigt wenn wir sehen, daß er viel weniger naturalistisch ist, sobald er Stoffe der antiken Geschächte behandelt. hier stillssier er zum Beispiel gleich einen herossende Deutscherthy mit enormem, auch hinten herausgewöldem Brustassen, mit dem bei den Frauen die Brust nicht organisch vertvachen ist, der gedacht und nicht geschaut ist. Ein auf die Wirklichkeit gerichteter Sinn versiel eben sosort der Besangenheit, lobald er Stoffe zu behandeln hatte, die das Zeitgefühl nicht ohne weiteres zu modernisseren gestattete. Das hatte es bei biblischen Stoffen wohl nicht, bei den antiken aber schon verbeten.

Daneben fpricht natürlich auch noch mit, bag biefer gange Stofffreis bem Bencg



Mbb. 67. D. Albegreber: Sufanna und bie Alteften por bem Richter. B. 31. (Bu Geite 67.)

durch die italienische Kunst überliesert worden war und er ein Joeal von vornherein vorgesetzt erhielt, ehe er sich selbst eins von innen heraus schaffen konnte.

Trop allebem verleugnet er sein Interesse am Stofslichen auch bier .nicht, was sich sich sich eine staus ergibt, daß er weit mehr verschiedene Erzählungen namentlich aus der römischen Sage, illustriert, als die der Nürnberger zusammen. Thomirisk Wedea, Cenone, Procris, Scaevola, Curtius, Titus Mansius, Regulus, Lucretia (Abb. 5.9), Cockes (Abb. 60) und Porsenna (Abb. 61), Sophoniske, Artemisia, Bitginia (Abb. 63), die Einnahme Karthagos, die Geichicklote des Jauberers Vergil, Aristoteles und Phyllis, Theits dei Cheiron (Abb. 64), Parisurteil, Diana und Altidon usw. füllen schon ein recht umfangreiches Programm aus und bieten manche Viederbesungen der Hauptstitution der

Scaevola (Abb. 58), Curtius, Titus Manlius, Regulus (B. 74 bis 77) zeigen noch mandes Deutsche in ben Typen, Thomiris (2166. 55, Mebea (Abb. 56), Denone und Procris (B. 70 bis 73, Abb. 57) atmen weit mehr ben Beift ber italienischen Schule. Rulturgeichichtlich intereffant ift bas Fallbeil auf bem Titus Manlius-Blatt (B. 76) vom Jahre 1535. Gin ähnliches befindet fich auf einem Stich Albegrevers vom Jahre 1553 (Abb. 74). Es berührt einen feltfam, baß folche Runft, folche unverrudbare Tatfachen bermagen in Bergeffenbeit geraten fonnten, bag lange Beit Buillot unbeanftandet als Erfinder bes Fallbeiles gelten fonnte.





Mbb. 68. 6. Allbegreber: Deli B. 36. (Bu Ceite 66.)

effiert une ber Erzähler Bencz burch mancherlei Merkwürdigfeiten. Gigentumlich ift bas Bett, gleichfam auf einen Raften gelegt, ohne Fuß- und Geitenbretter. Die Borftellung bes Scheiterhaufens ift gerabegu brollig. Ginige Solgftude liegen unter bem Bett, fie find nicht einmal angegundet und fonnen überhaupt nur ben ziemlich Gingeweihten an bie Beidichte bom Scheiterhaufen erinnern. Die Dibo felbft ift vielleicht ber ichonfte und ebelfte Frauenleib, ben Beneg geichaffen bat. In ihrem Beficht ringt ber Rünftler ftart nach bem paffenben Ausbrud, aber er ift ibm boch nicht recht gelungen.

Die Ginnahme Rarthagos (B. 86) fouf Beneg nach einer Romposition Biulio Romanos, beffen Rame als Urheber auch auf bem Blatt felbit angebracht ift. Es ift feine einzige Arbeit, Die einzige Schopfung eines Aleinmeiftere überhanpt, die gang aus bem Rahmen fallt, ben eben biefe Bezeichnung ftedt. Dit feinen 42>54 Bentimetern und ber breiteren, wie rabiert aussehenben Technif lagt es fich ohne weiteres neben bie Blätter ber Raimonbischule und ben Mantuanern ftellen. Bie biefe ift Beneg bier noch weniger farblich und ftofflich als felbft er fonft ift. Bei aller angerlichen Abnlichfeit mit ben Italienern fehlt aber



Mbb. 69. f. Mibegrever: Die Bertunbigung. B. 38. (Bu Seite 66.)

bie innere. Es ift vielleicht die uns unsympachischte Arbeit des Penca, denn sie zeigt, daß unser Künftler sich beim Zeichnen in diesem Format nicht wohl sühlte, trothdem er hier sogna nicht einmal Ersinder seiner Zeichnung ist. Die Einnahme Karthagos sit im Großen kein: es seichen der Aus, die großen Alente, die ihm eben nicht gefaufig waren, weil sein kinstlerisches Schauen und seine Jand auf diese Kordant nicht eine geritten waren. Wan hat einige anonyme Blätter der Raimondischule, unter anderem einen großen Siich des Ansiacloschen Rindermords dem Lengeritten word. Moer sie passen sich vollen. Aber einige and die bes Kafiacloschen kindermords dem Lengeritten worden. Wer sie vollen. Aber sie die do vollig den übrigen Werten der Schule an und können nicht von Bench



Abb. 70. &. Albegrever: Dabonna. B. 50. (3n Geite 66.)

herrühren, denn die Einnahme Karthagos beweist uns, wie gang anders er aussiebt, wenn seine Arbeit äußerlich den Bedingungen, unter denen die Raimondischule stach, angeposit ist.

Die Blatter von der Schande und Rache Bergifs (B. 87 u. 88) behandeln eine Sage, die untängst in veränderter Form durch Richard Strauß Oper "Keuershot" wieder allgemeiner betannt geworden ist. Im Mittelatter wurde settsamerveise aus dem berühmten lateinischen Dichter Bergif ein Zauderer genacht. Die Geschichte lautet, daß er sich einst von einer Herke des erschands hate, ihn ne inem Kord zu sich hinauf zu leiern, ihn aber mitten in der Lust hängen ließ, so daß er nicht fort sonnte und am Tage vom ganzen Schabvoll verhöhnt: wurde. Der Zauderer rächte sich, indem er die Stadt mit undverschringlicher Knistenis betegte. Licht und Keute

können sich die Einwohner nur wieder beschaffen, indem sie ihre Fadeln an der Detare angunden in der Weise, wie das zweite Batt es angibt. Diese Situation sordert eigentlich die Behandlung als Beseuchtungsproblem auf das nachbrücklicht beraus. Wie so oht, vermissen wir wieder den leisesten Berluch eines wirklichen Realismus. Die Szne ist tageshell und die Jammen wirken nicht. Roch auffälliger ist der Rangel an Realisst dem erken Blatt. Der Weiser, der doch auffälliger ist der Mangel an Realisst ich einer Blatt. Der Weiser, der doch der genug sich als guter Zeichner erweist, sehr sich über die Beachtung der richtigen Verhältnisse vollig hinveg, und zeichnete den Kord mit Vergil ungefähr fünstmal größer als das Fenster, durch das er Eintritt haben solltse



Mbb. 71. D. Albegrever: Dabonna. B. 52. (Bu Grite 66.)

Der genrehafte Aufput bes Parisurteils (18. S9) bringt uns bie mehreren ahnlichen Lieblingsbarftellungen Cranachs ins Gebachtnis. Paris wird bei Penez ichlafend vorgesuhrt, und er wird von einem römischen Soldaten — benn so sieht ber Götterbote Hermes aus — zu feinem Amt erweckt.

Der Bachustriumph (13. 92) ist ein wirflicher Fries, ber als hochrelief aufgufassen und aussussen ware, wonach verschiedene Arbeiten des Beham und des Meisters Ils sich nur neigen. Dier stehen die Figuren alle einzeln in berselben Fläche ohne irgendwelche Überichneidungen.

Die drei Folgen der Laster (B. 98 bis 104), der suns Simme (B. 105 bis 109) und der Freien Künste (B. 110 bis 116) erscheinen kompositionell von den Tugenden des Meisters IB angeregt. Die Frauengestalten sind etwas dereber als gewöhnlich dei Pencz. Wie wir es dei Pencz nicht anders erwarten, gesellt er jeder Figur sowie Attribute bei, daß ihr Zwed und Inhalt auf bas allerbeutlichste flar werben; barüber hinaus ift er aber in ber Ergäslung zurüchgliend. Rachbem er ein ober zwei Mertmale gegeben hat, welche bie Figur tennzeichnen als bas wos sie is, bescheibet er sich und häuft hier nicht weitere Einzelheiten auf aus lauter Lust am Erzählen. Also gehoren biese Altater wiederum zu benen, welche bie tallenische Wer in ihm zeigen, bie bier aber von seiten des kormasstußes nicht unterfüßt wird.

Die seche Triumphe (ber Liebe, ber Reufcheit, bes Ruhmes, ber Beit, bes Tobes und ber Ewigfeit Chrifti) bes Betrarch (B. 117 bis 122, Abb. 65) bilben ebenfalls einen



Mbb. 72. S. Albegrever: Der Evangelift Johannes. B. 60. (Bu Geite 67.)

Boitter in ihrer Mischung von Siblichen und Nordischem. In ihrer rein technischen und sormalen Auffasung sind sie nicht hervorragend. Infoge ihrer Formats ichweben sie wieder ungludlicherweite zwischen zwoi Kunstweisen: die Reigung, alles wie ein Hochrelief herauszuarbeiten, fallt uns auch bei vieler Folge auf. Dagegen ist die bitdmäßige Erfassung des sproben Stoffes recht beachtenswert. Im Geist bes Künstlers gestalteten die einzelnen Szenen sich zu einem Zug, den wir gut als ein kontinuierliches Ganze empfinden sonnen, in dem die hauptide eines Triumphes träftig in den Bordergrund gerückt wird, und in dem die mannigsaltigen Einzelspeiten, die Penzz von dem Dichter-Ersinder der Allegorien übernehmen mußte, bescheideiden zurückgehalten werden, so das gie das Pildmäßige nicht zersören.

Bei den wenigen Denamentblättern des Bencz, drauchen wir uns nicht aufzuhalten. unf zweien (B. 123 u. 124) sind die Berhältnisse des Figürlichen zum Ganzen lange nicht so glüdlich, wie dei den vorbehandelten Meistern. Die Figuren sind erheblich zu

groß, und bann auch an und fur fich in ben Formen ziemlich plump.

Benczs Bildnis bes Aursürsten Johann Friedrich von Sachsen (B. 126) ist gut und vielleicht auch bedeutend zu nennen. In allen Stüden aber ist es etwas schwäcker als die Bildnisse, die wir bereits betrachtet haben. Es ist etwas eintönig grauer, etwas weniger "farbig", etwas sproder in der Grabstichesschung, etwas sproder in der Beichnung (namentlich der Hände und Arme). Wie weit er darin von einer etwaigen Borlage ungünste beeinstust war, ist fraglich. Zur Aunst fteigert sich die Kunsspreisseit

Bliden wir nun im gleichzeitigen Teutschland umber, was dieser Nürnberger Gruppe wohl zur Seite zu sehen wäre, so sinden wir nur zwei Namen: Heinrich Allbegreber und Allberged Allborfere. Allborfer ist sosiert is ober Allbegrever gingt zum Teil mit den Nürnbergern zusammen und ist wohl in Berbindung mit ihnen zu betrachten. Er ist 1502 in Bestsaten geboren und schafts der ihr 1502 in Bestsate, und doch stellt er eine zweite Etappe, einen ift er an Jahren kaum ihr Jünger, und doch stellt er eine zweite Etappe, einen

Schritt weiter, wenn auch nicht einen Fortschritt in der Entwicklung dar.



Abb. 73. D. Albegrever: Zarquinius und Lucretia. B. 63.

Dit Albegrever fest ber Defabent in ber Geschichte bes Stiches, bie von ben Unfangen über Schongauer, Durer und bie Rurnberger Rleinmeifter ichreitet, ein. Das zeigt fich auf bie verichiebenfte Urt. Es zeigt fich einmal burch bie große Sorgfalt, bie er auf feelenlofe, rein fingerfertige Technif verwendet. 3m gangen genommen find feine Leiftungen fauberer, glangenber, ober fagen wir lieber gleißenber als bie ber vorangebenben Deifter. Un purer Beididlichfeit bat mittlerweile bie Runft bes Stechers einen Sobepuntt erreicht, bon bem es wieber berab gur Spielerei führen muß.

Das Wort vom Defabenten gilt aber nicht nur pon ber Technif, fonbern auch bom Inhalt und ber Form. Alles, mas die anderen angegriffen haben, wiederholt Albegrever mit bem unflaren Bewußtfein, ihm obliege es, bie Sache au vervollfommnen. Eigentlich) haben die anderen fie ja ichon erledigt. Aber wenn er feine Dafeineberechtigung bartun will, fo fühlt er, baß er zeigen muß. bie Beschichte habe fich noch nicht ericopft, und biergu bleibt ihm nichts anderes übrig als — zu übertreiben. Bei ihm tritt der Fall ein, der für die Kunst stels vom Übet vor, nämlich, daß er nicht bloß daran zu denten hatte, ein Kunstwert zu schaffen, sondern es anders zu schaffen, als es bereits geichefen von.

So war er gezwungen, bamit anzufangen, freiwillig umzuformen, fich abfichtlich bon ber Ratur gu entfremben. Ber bas mit feinftem Taftgefühl ober auch wohl mit überichaumenber, binreifenber Rraft tut, ben nennt bie Rachwelt ein Benie. Ber aber biergu bas Beug nicht in fich bat, ben nennt fie einen Manieriften. Mibegreper bejag meber eine übermaltigenbe Begabung noch einen ficher tontrollierenben Beichmad, und er ift ein tuvifder Manierift, wenn auch immer noch ber erfte, ber am Anfana einer langen fich immer verichlechternben Reibe ftebt.

Sets, wenn eine Kunstepode ich zu erläßischen beginnt und die Wanier einsetzt, finden wir, daß die Kerhältnisse gestreckt, die menschlichen Körper in die Längegegogen werden. So auch dei Albegrever, dessen Menschen oft Albegrever, dessen Menschen oft die die die Vollegen der Schenden der Schenden des die Vollegen der Schenden de



Abb, 74. D. Albegrever; Titus Manlins. B, 72.

punkt einer Bewegung überschritten worden ist, seht, wie auch dei Aldegrever, das Überwuchern des Ornamentalen ein. Gerade daraus aber weiß er, dank seiner ganz besonderen Begadung, noch einmal Kapital zu schlagen; ich habe schon oden bemerkt, daß er gerade als Ornamentiker ungewöhnlich hoch steht, und auf diesem Gediet scheinbar den Berfall der Entwicklung verdeckt.

Menn wir bei ber Durchsicht seines Wertes nun balb ertennen, wie viel weniger ursprünglich und frisch er als die Nürnberger ist, denn er doch in vielen Aunkten gleicht, so sinden wir es nicht ganz leicht, den Grund diese Unterschiedes auf ben ersten Blid anzugeben, zumal es offentundig ein Unterschied ist, der nicht von dem Temperoment eines einzelnen abhängt, sondern von dem Kunstideal einer Zeit. Die Zeit Moegevers war in aber beinwich ibentisch mit bereinzigen Behams.

Uber eine Reihe Albegrevericher Blatter aus feinen erften Jahren waltet als guter Stern Durer. Sierher gehoren 3. B. bas einzelne Blatt mit ber Befchichte Lots (B. 13), bas im Aufbau ber Stabt und in ber Galtenlegung ber Bemanber, ichlieflich auch in bem recht gut gelungenen Berfuch, Die Ginnlichfeit ber Beiber und Die fcmache Dummbeit bes Alten in ben Befichtern zu veranschaulichen, an Durer gemahnt. Ferner find es bie Jubith und bie beiben Delilas vom Jahre 1528 (B. 34 bis 36, Abb. 68), alle noch herb und ohne Uffettation, mehrere ernfte und ichlichte Dabonnen, und enblich eine unvollendete Folge von Allegorien (B. 131 bis 134) aus bem Jahre 1528, bie aus energischen, ernften Gestalten, bem Glauben, ber Unmagigteit, ber Rraft und ber Besonnenheit (mit bem Text "Respice finem") besteht. Lettere ift unmittelbar an Durers Remesis angelehnt. Die reiche Tracht ift überall naturalistisch beobachtet und artet nicht in ben fpielerisch ornamentalen Firlefang aus, ben Albegreber fünfundzwangig Sabre fpater pflegt. Diefe engeren Begiehungen jum Mobell, jur Ratur in ben fruberen Stichen taun man auch im Laub verfolgen. Auf bem Abam von 1529 (B. 9) ift ce noch im Ginne bes Lanbichaftere, ber ein Ganges fieht, behandelt. Muf bem ipateren Abam (B. 10) ift es rein jum Golbichmiebsornament geworben.

Die Grundlagen der tünstlerischen Anschaumg bleiben bei Alegever in wesentlichen Suntten die gleichen wie bei den Närnbergern. Setels sieht man die Elemente der Erzählung in einem Nebeneinander veranschaulicht, ohne daß auch nur der Verlich ernsthaft gemacht würde anzubeuten, wie sich die sieweilige Episode taisächlich zugetragen haben nug. Die biblischen und die antit historischen Alätter (Abb. 73) zeigen das deutlich, Nicht nur die Tracht ist nicht geschächtlich, die gange Bentungsart ist es Gensowenig. Eine beenende Stadt, zwei Frauenzimmer, die einem alten Mann zutrinken, das sind die geistig, nicht sinnstig übermittelten Clemente, die die Geschichte Lots illustreren, ohne eigentlichen Bezug auf die Einzelseiten der vorrflichen Bezubenheit zu nehmen.

Mbb. 75. 6. Mibegrever: Dars. B. 76.

Dagegen nicht nurnbergifch ericheint Albegrever bereits, wenn wir unfer Muge rein auf bie blog funftlerifchen Fragen richten. Geine großere Schwäche offenbart fich icon barin, bag er nicht fo fünftlerisch mit Strichen und Gleden tomponiert, wie die Beham. Es tommt ihm nicht ber Bebante, bag aus feinem Bert eine Sarmonie fprechen fann und foll, bie 3. B. icon auf eine Entfernung wirft, and ber bie Einzelbeiten gar nicht ertenntlich finb. Wenn wir biefe Blatter anfeben, fo tritt uns querft ein Bewirr von Sell und Duntel entgegen und ein Ruviel an Reichnung (Abb. 66 u. 69), aus bem wir nicht immer ohne Dube und ftete erft allmählich bie Romposition heraustlauben Sierbei muffen wir uns fönnen. immer in Die Gingelbeiten verlieren.

Man vergleiche wiederum Albegrevers Hertulestatenfolge (B. 82 bis 95, 1866. 76) mit der Behams, um die geringere länfilterliche Kraft zu erkennen. Recht unglüdlich fomponiert er in die Hohe anflatt in die Breite mit dem Erfolg, daß alle seine Figuren viest zu groß sir das Blatt ericheinen, da er sie ganz in den Vordergrund schiede. Sie wirten, als ob fie auf ber Buhne ftanben, und bie Ratur bahinter Theaterfgenerie mare.

Richt nurnbergifch endlich ift ber geringere Grab von Singebung und gewiffenhaftem Bleiß, wie er fich j. B. in ben Dannerfampfen (B. 70 u. 71) zeigt. Diefer Borwurf trifft allerbings nur einen fleinen Teil ber Urbeiten Albegrevers, benn aus ben meiften tritt es gutage, baß Albegrever, mas bie Entwidlung ber Technit anbelangt, an jener außerften Grenze fteht, wo eine Sinaufentwidlung nicht mehr möglich ift. Berabe bie genannten Blätter beweifen aber, baß er wenigftens in einigen Fallen biefe Grenge bereite überichritt und zeigen auch ihrerfeite, baß er ben Berfall einleitet. Denn ebenfofehr ein Beichen bes Berfalls ift es, wenn bas ernfthafte Intereffe an ber Technit nachläßt.

Er, der Späterfommende, tritt gang ielbstverständlich alles breit. Was zuerst nur in seinem Hauptmennent sestagebalten wurde, muß dei Albegrever gleich zur behäbig entwicklen Geschieden. Er schaft die Geschaften. Er schaft die Geschaften. Look in vier, Josephs



Abb. 76, f. Albegrever; hertules und Antaus. B. 96. (Bu Geite 66.)

in vier, Amnon und Thamars in fieben, Susannens (Abb. 67) in brei, bes guten Samariters in vier, bes schlechten Reichen in funf Blattern, uso. Geiner Luft am Fabulieren genfagt ein Bilb nicht.

Troh seines Mangels an Realismus, d. h. trohdem er nicht etwa versucht, der Geschichte ihr historisches Kolorit zu geden, wird man im ganzen und großen bei Albegrever sogar noch besser außetfart als bei Pencz über die Geschichte, die er vorsübert: er erzählt sie wie eine Anckote. Das gilt noch mehr von den mythologischen Stüden und läßt sich zum Teil wenigstens auf Albegrevers außerordentliche Borliede stüden und läßt zurüflühren, die gelegentlich aber geradezu auf ein Betonen des Rebensäcklichen binausläuft.

Diefen sehieren Vorwurf verdienen wohl am meisten die Augenden und Laster (B. 117 bis 1301), jene stehend mit Wassen und Wassen und Verdien benen ihre Embleme angebracht sind, diese die jede die jugleich ihre Embleme sind) reitend, und eben diese Embleme nochmals auf Bannern und Wappen hochhaltend. Das Anhäusen der Ginzelheiten, das zweiel Erzählenwollen hat eine gräßliche Unruhe, ein sormliches Gewühlt zufolge siehen auch z. B. die Evangelisten, B. 57 bis 60, Alb. 72), das, wie schon gesogt, so viele seiner Werte auf den ersten Bild wirr erscheinen läßt. Es sehlt ihm hierin eben der Geschmad, wie er ihm sehlte, als er seine Herzelsessglatten zu groß für die Platten zeichnete, wie er ihm auch sehlte bei der Modellierung dieser herallesteiber, die zu sehr übertegt ift und sich mit dem eigen Können brüstet.

Much barin erweift fich bie minbere fünftlerifche Rraft Albegrevers, bag er uns eine fo reiche fulturgeschichtliche Musbeute barbietet. Das große Benie bolt fich aus feiner Beit nur etwas beraus, um es gu berarbeiten, um ihm ben Stempel feines eigenen funftlerifchen Billens aufgubruden. Das Talent zweiten Ranges beicheibet fich gern bamit, die Reit abgufpiegeln, Raum ein Deifter gab uns ein befferes Abbilb ber außeren Ericheinung feiner Mitwelt, als Albegrever. Die biblifchen und antiten Blatter find reiche Fundgruben für Die Roftumtunde, und als folde feffeln fie und noch, auch wenn wir und über die Berballhornifierung Marcantonicher Borbilber argern. Bu bem glangenbften biefer Urt geboren bie Folgen ber fleinen (B. 144 bis 151 und 152 bie 159) und großen Sochgeitstänger (B. 160 bis 171, Abb. 78 u. 79). Befondere bie große Folge, mit Figuren bis gu elf Bentimeter Sobe, bilbet ben Sobepuntt feines Bertes. Er icheint ftols auf bie Arbeit gewefen au fein und erledigt fie, als ob fie eine hobe Bflicht gemefen mare. Die urfprunglicheren Bebruber Beham gog es binab in bie unteren Schichten, wo Derbheit und Rraft ju erfennen waren. Dem überlegteren Benoffen



Mbb. 78. 6. Albegreper: Bornebmes Sochzeite. Tangerpaar. B. 162. (Bu Geite 68.)



XXVE . MAR

Mbb. 77. B. Mibegrever: Der Tob und ber Bifdof. B. 141. (Bu Geite 70.)

war die vornehme Gegiertheit ber hoberen Stande fympathifder, und er fuhlte fich bagu hingezogen, bem Treiben ber eleganteren Rreife lieber ale ber Musgelaffenbeit bes Boltes ein Dentmal zu feben. Jeber arbeitet gang felbstverftanblich ebenfofebr mit als fur bie Bolfeschicht, bie feinem Empfindungeleben ohne weiteres nabe fteht. Die Beit ber Beschraubtheit, ba vornehme Grafen für Proleten malen, Leute ohne Schulbilbung fich philosophische Themata beraussuchen und berlei Ungereimtes mehr. war noch nicht gefommen.

> Rwifden ber fleinen Folge von 1538 und jener bon 1551 ift nicht viel Unterichieb bemertbar. In ber fruberen arbeitet Albegreber mit etwas größeren, rubigeren Lichtfleden und er ift ungeschidter im Ginpaffen ber Figuren in ben berfügbaren Raum. Das verbeffert er in ber aparten großen Folge (B. 160 bis 171) und in ber ipateren fleinen. Die feierliche Granbegga fticht bon bem lauten Gebaren ber Behamichen Tanger ab. Bahrenb Beham bas Treiben barftellen will, fommt es Albegrever offentundig in ber Sauptfachlichkeit auf bie Tracht an. Mertwurbig ichlecht miklang bem Tedniter ber Schleier auf Bartich 168.

> Bon ben unichidlichen Darftellungen Albegrevere ift eine Ropie nach Beham.

Eine andere ift sittengeschichtlich wegen ihrer Spihe gegen bas Monchstum intereffant. Sie fallt auf bei bem Kunftler, ber feinem Gottvater Die papftliche Tiara aufsehte.

Die großen Bildnisse Albegrevers, Wilselm, Herzog von Jülich (B. 181), Jan van Leiden (B. 182) und Knipperdolling (B. 183) sonnen sich, im ganzen genommen, recht wohl neben benjenigen der Behom und des Beng sehen lassen. seine Aufgade hat er ernst genug genommen: neben dem Fleiß, im besten Seine des Wortes, fällt ein wenig Nächternseit auf. Auch hier erkennt man, daß peinliche Sorgsalt auf die Rebendings vertrenbeit auf. Bich bem Wiederfaufer Jan van Leiden hat man den

Einbrud, bag Albegrever fich nicht nur von feinem Beficht, fonbern auch von feinem Bebor batte beeinfluffen laffen, Schon früber batte er ergablt befommen, welch mertwürdige Gigentumlichfeiten es in ber Ericheinung bes "Ronige von Gion" gab, bie bide Salsaber, bie absonberlichen Ornamente und Amulette, mit benen er fich behängte. Muf alle biefe Rebendinge perichwendete er viel bon feiner Sauptfraft. Er bebt fie beraus, als mare bas Riel feiner Buniche nicht fo febr, einen Ginbrud ber Berfon gu übermitteln als etwa bom Betrachter bie Laute ber Genugtuung gu boren , mit benen er alles. mas er bereits über San van Leiben weiß, nun auch in biefem Bilbnis wieberfinbet. In ber Tat bat Albegrever mabricheinlich von Jan ban Leiben ein Bilbnis gezeichnet, furg nachbem er gefangen genommen worben war. Nach bem Leben zeichnete er aber nur ben Ropf. Die reichen Butaten fonftruierte er aus ber Befdreibung und bas Brotat-



Mbb. 79. 6. Albegrever: Dochgeitemufitanten. B. 171.

muster der Armel 3. B. entlichnte er einsach einem Behambildnis. Für Albegrever war der Wiedertäusertönig ein Bundertier. Er selbst war nicht dessen Glaubensgenosse, der ihn etwa aus Begeisterung abkonterseit hätte; er zeichnete ihn vielmehr im Austrage des Bischofs von Münster, um Deutschand ein Bildnis des Mirakels zu erhalten, welches das Land mit so viel Stannen erfüllt hatte.

Die kleineren Bildnisse: Luther (B. 184), Melanchthon (B. 185), Albert von der Helle (B. 186, Abb. 81), das Selbstidinks im 35. Jahre (B. 189) gehören zum Typ der Dürerbildnisse und des Behamschen Eck, sind aber entschieden weichlicher, markloser und auch technisch leerer als die Vorbilder. Ausgezeichnet aber ist das noch kleiner Selbstidinks vom Jahre 1530, im Alter von 28 Jahren gestochen, überhaupt das beste

und lebensvollste unter allen Albegreverschen Bildnissen. Aus dem Nopf hat er etwas Charaftervolles gemacht: der Mensch in ihm ift zu etwas Ungewöhnlichem herausgehoben vorden. Es mag nicht die äußerliche Ahnlichseit in dem Nage wie das spätere Selbstibluis (B. 189) besiehen: dassu hat es aber einen ungleich höheren fünstlerischen Bert als Umschöpfung der Natur.

Auf die Bedeutung Albegrevers in seinen Ornamenthlättern (Abb. 82, 83, 84, 86 und 87) ist scho oben hingetwiesen worden. Da er Jtalien nicht selbst bestudte, sondern seine Auregung aus zweiter dand empfing, verblied er auch freier gegenüber dem Borbild als die Nürnberger. Er verarbeitet die italienischen Borbilder wirtlich, und bildet sie viel weiter in deutschem Geist um. Daher seine größere Berdeit und bein größere Kompositionstalent. Im Gleichgewicht füllen die Glieder der Berzierung bei ihm die gegebene Fläche aus. Er entwicket nicht uur eine reiche, sondern ein ersich-schassend ba es sich over der Aussilmung des Handeres entsernt, ware ohne dies Begabung siederisch ser Aussilmung des Handeres entsernt, ware ohne dies Begabung siederisch ser geworden. So aber bedt er es auf ein eigenes Postament berauf, auf



Mbb. 80. D. Mibegrever: Der Lanbeinecht. B. 174.

dem es als etwas selbständig Schönes erscheint, trohdem es sich nicht ganz dem bisherigen Stilenwssinden anpakt. Er sührt die Alpmmetrie ein: in der Fläckenverzierung von Geräten legt er Gewicht auf eine stärkerverzierung von Geräten legt er Gewicht auf eine stärkerve Plassitist. Der Schritt vom eiusach einegegabenen Draament zum vollig dreibsimenssional modellierten is bei ihm zur Vollendung geführt. Bei Albegrever tritt auch das rein theoretische Jierstünd, dessen das schon in seiner endgüttigen Foorm vorgeführte Druament. Er hat in Driginalgröße ganze Dolchund turze Schwertigeiben (Albs. 85), Schmalken, Wösselde geschogen mit einer Ansätzskeit, det is Stockhalten baren den für die Gold- und Silberschmiede zu gebrauchen voran. Dies Weisterverte der Druaments bischen auch die deutsche eines Auchmes.

Jum Schluß will ich noch mit einem Wort auf die leine Jolge von Volentangbildern hinweisen (13. 135 bis 142, Alb. 77). Albegrever hat acht der Holbeinichen Holzichnitte frei nachgebildet, der Jahre nach deren Erscheinen m Buchform. Die Feinheit und Einsachteit der Originale werden freilich nicht erreicht. Die Abhängigteit zeigt sich

vielleicht beim "Bapft" am flarften. - -Um fympathischften unter allen Rleinmeiftern ift une beutzutage zweifellos ber altefte und abseitoftebenbe Albrecht Altborfer von Regensburg, ben man auch im Gegenfat ju Durer ben ,fleinen' Albrecht gebeißen bat. Dan tann mit Bezug auf feine Runft burchaus bon bem fugen Rern in ber ranhen Schale fprechen. Rein anderer, felbft nicht Durer, legt eine fo tiefe Empfindung in fein Bert binein, wie er. Altborfer lagt fich nicht von bem gwar glangenden und harmonischen, aber immer boch noch mehr burchbachten als rein gefühlten Runftleben ber Italiener leiten. Auferlichkeit ift er abholb. Alfo bilbet er auch die Technit nicht fo burch, verfeinert fie nicht bermagen, wie die Nurnberger und die Beftbeutschen es tun. Wenn fie aber bei ihm baber nicht fo ausbrudefabig ift, wenn er es fich nicht bie gleiche Dube toften lagt, um die Beichnung ju beherrichen wie jene, wenn er endlich jurudhaltend gegenüber theoretifchen Schönheitepringipien verharrt, fo wirft fein Schaffen tropbem nicht etwa leerer ober gar oberflächlicher als bas jener Deifter, benn es ftedt weit niehr Denfchlichkeit barin. Er hat weit mehr innerlich erlebt, als alle die übrigen Aleinmeifter, bie wir genaunt haben, und befint eine Bemutstiefe, Die berjenigen Durers gleichtommt, ja, bie fich fogar leichter, unmittelbarer offenbart, weil fie nicht von bem großen und hohen Bollen jenes bebren Meifters eingeschüchtert und überwältigt wirb.

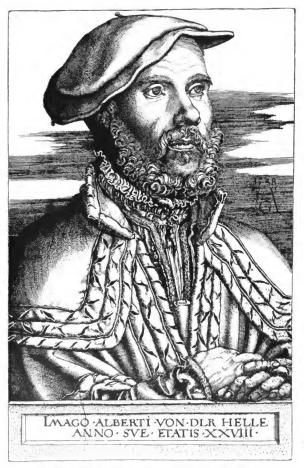

Mbb. 81. D. Mibegrever: Mibert von ber Beile. B. 186. (Bu Grite 69.)

Um eine banale Phrase ju gebrauchen — fein anderer Kleinmeister spricht so ju Herzen, wie Altdorfer. Keiner legt uns bermaßen die Seele seiner eigenen Zeit dar, wie er. Das tut er, wie derei Jahrhunderte später Ludwig Richter, in köstlicher Phistigke losigteit und rein undemußt. Er nimmt sich nie vor, uns über etwas aufgutlären, er doziert nie. Aber seine Seele ist durchsättigt mit dem Leid und der Freude, mit der Schnight und der Argel seiner Witmenschen. Das ist das eigentliche Thema seiner Kunst, mag sein Wert sich außerlich auch an irgendeine bekannte Geschichte antsommern.

Daß unsere Künstler ganz selbstverständlicher Weise alles in die Tracht der eigenen Beit verlegen, habe ich schon mehrfach bernett. Niemand hat aber so wenig wie Alledser des Kerluch gemacht, seine Menichen sint das Bildmäßige berauszuputen. Bei teinem haben voir dermacht, seine Menichen sint das Bildmäßige berauszuputen. Bei teinem haben voir dermaßen wie bei ihm die Überzeugung, daß er zwar im Kunststiller aufgewachsen vor und mit den Mitteln der Tradition als mit etwas Gegebenem arbeitete, daß ihm aber der menschliche Indahrt, die Mittellung eines Erlebnisses die Hauftlichen Gerzeitete, daß ihm aber der menschliche Indahrt, die Mittellung eines Erlebnisses die Jaupschafte nach der Kreinisses eine Kreinisses der Kr

Dan fann bei ihm, gegenüber bem Ergahlerrealismus bes Bencz und Albegrever,

von einem pfnchologischen Realismus fprechen.

Im einzelnen läßt sich das von einem sympathischen Geiste viel leichter erfossen auf ertracen. Um ersten ertennen wir die Wahrheit des Gesagten, wenn wir die Wimit der Alltweiselnen Benachten, a. B. auf solchen Blättern, wie Christik Whichied von Maria (B. 9) oder dem kleinen Heinald (B. 10). Seine Formenphantasse ist auf das innigste mit dem Erstenis verfrührt. Was er geschen hat, dos derectvigt er, ohne es aus dem Wissen oder aus der Theorie heraus modifizieren zu wollen; auch unbeklimmert um dem Gedanken, daß jemand den Einwand erheben könnte, die Mutter Gottes könnte doch sieheliger, das Zeinstind doch mit einem erhabeneren Unsbruck darzesellt werden. Man könnte salt glauben, daß ein sich gewere gefallen sein muß, dem Bilde die Erstellt, den Anmen aufzudrücken. Wielleich hätte er es am siehsten gesehen, wenn er die Blättichen einsch als "Klichied" und "Kind" in die Welt hätte schieden bestehen.

Altborfers Runft ift gang auf bas Intime eingestellt. Bei Durer haben wir meist immer noch ben Ginbrud, wenn er fleine abgelauschte Buge in seine Kompositionen

Mbb. 82. 6. Albegrever: Cuerfullung. B. 238 (Bu Geite 70.)

einfügt, daß er es mit Überlegung tut, um den Beschauer gesangen zu nehmen, um seines Interesses jür bie Hauptsche der Bartsellung sicher zu gehen, daß er eben dadung gevoinnt, daß er kleine, leichtverstäubliche, ihn unmittelbar ansprechende Redensäcklichteiten als Vochweis bietet.

Aber bei Altborfer ist bas Nebensächliche, das genrehaft Naturalistische gans und gar naw.

Die Nürnberger gehen in ihrer Auffassung immer von der Idee aus, entweder von der Idee, die der Inhalt der Situation mit sich deringt, oder von einer stilsstissfellerlichen Idee. Sie nehmen keine Rüdsschie auf bie hiftorifche Birtlichteit, geben fich aber auch nicht bie Dube, Die Logit ber Situation besonbers flar gu legen. Alltborfer bagegen geht immer von einem wirflichen Befchehnis aus, bon einem ftart erfaßten Borgang, bem bann nur leicht ein Mantel übergeworfen wirb, fo bag er gur Dot bie biblifche ober weltliche Episode illuftriert, beren Uberichrift bas Blatt tragt. Bei bem reigenben Blatte, auf bem Unna für bie Maria bie Wiege bem Chriftusfinbe gurecht macht (B. 14, Abb. 90), ift man überzeugt babon, bag unfer Runftler ben burgerlichen Borgang einmal beobachtet bat, ibn beremigen wollte und nur nachträglich burch Beiligenichein bas Motip in bie biblifche Legenbe perfest bat. Benau fo muffen wir ben beiligen Sieronumus (B. 22, Abb. 93) erflaren, benn bas Dotiv bes Blattes hat nichts mit ber Beiligenlegenbe gemein. Er bat einmal einen Mann in Regensburg eine Mauer entlang ichreiten feben - ber Bau binten lebnt fich an alte Regensburger Rirchen an - und bas Motiv hat ihn aus irgendeinem Grunde fünftlerifch gefeffelt, fo bag er es auf bas Papier brachte. Ginen beiligen hieronpmus baraus ju machen, tann ihm erft in ameiter Linie eingefallen fein: anbernfalls hatte er fich enger an bie Legenbe bes Beiligen gehalten.

Bie ungeheuer immanent ift bie Gebarbe ber Frau, bie fich swiften ben Gaulen vorbeugt (B. 24, Albb. 94) und in lebhafter Unterhaltung begriffen ift. Gewiß hat Altborfer auch bas einmal por Augen gehabt: fo etwas fonftruiert man nicht mit feinem geiftigen Muge. Sinter bem Gefchebnis lag ein treibenber Grund, und biefen hat ber Runftler nicht mit in fein Wert hinübergenommen. Das Augenblids. mäßige ber Situation wird noch baburch verscharft, baß beren eine Salfte fehlt. Dit wem bie Frau fpricht, feben wir nicht. Dan mochte meinen, bie Blatte fei rechts burchichnitten worben. Und in biefem Falle ift nicht einmal gu guter Lett eine beutliche Etifette bem Bilb angeflebt worben. Das Blatt wird bald "Der Rlofterhof", balb "Die Ronne" genannt. Sicherlich aber ift irgendeine biblifche Episobe gemeint; möglicherweise Maria, wie fie nach bem verlorenen Refustnaben fragt, ber hinten berbeigebracht wirb.

Alls merkwürdig mobern frappiert es uns, daß Kobrofer gar nicht das Gefühl hat, er mülfe seine Komposition innerhalb bes gegebenen Raumes abrunden. Auf Simson trägt die Tore von Gaga (B. 2),



bb. 83. D. Albegrever: Dodfallung. B. 256. (Bu Geite 70.)

ichneibet ber Bildrand links und rechts Süde vom Tore ab. Auf ber Ruhe auf ber Flucht (B. 5, Alb. 88) wird Zosephs Rüden, auf Jefu Abfiched (B. 9) wird Wariens rechter Arm, auf dem Wiegenbild (B. 14, Abb. 90) die Figur Amas durchschnlichen Das verleiht dem Blättern einen ungewöhnlich hohen derd von realistischer Attualität. Wir hohen den Einbruch dah Alloberte is auf die ichnelle Erissium des Geschacht voar, daß er nicht Zeit gehabt hatte, um sich alles auf die zu degen, um die genauen Proportionen schluftlesten, die setraland bestätte, alles auf die Platte zu bringen. Das Element des Inpulsionen, auf das die keute, gegenöber der Ke-

flexion in der Kunst, so großes Gewicht legen, bilbet einen wichtigen Teil bes Altdorferschen Schaffens.

Wir konnten sessischen, daß das seelische Leben seiner Zeit, wie es sich im täglichen Gebaren kundzibt, der eigentliche Inhalt seiner Kunst sein, nicht etwa der Mensch als Körper. Dagegen beweich der Untenhal, doß er einiges frei nach istalienischen Werbildern (3. B. eine Satyrizene, 13. 38, Abb. 95, zwei Benus mit Umor-Bildschen, 13. 33 u. 34) kopiert, nichts. Denn gerade babei zeigt es sich am beutlichsten, wie Altborfer ganz andere Ziele als die Altaliener verschaft. Seich sier verschaftligten ergendszuschen Ultzeichnung als solche und modernisiert (für seine Zeit) die mythischen Figuren. Wenn er überhaupt baneden ästheiliche Fragen verfolgt, so sind es höchstens solche volorativ-verabilischer Autur.

Der impulsvi-intime Chacatter seines Weiens offendart sich nun auch in Althorfers Berhälmis gur Laudicafel. Es wird den Lefern bekannt sein, daß er als Maler der Bater der Landichaft in Deutichland ift, der die wirklich älteste, reine Laudichaft gemalt hat. Auch hierin war er, wenn man so will, weitergeschritten als Dürer. Dürer interessierte sich zum großen Teil sich das Merknürdige in der Natur. Tas keigert er noch in seiner Eigenart. Bei ihm sind die Alpen noch schröfer, als in der Wirtlichseit; er verschmistz zwei Naturmotive von beseinter Gelden, um ein noch eigenartigeres Gange bervorzubringen, als die Wirtlichseit zweisigte. Die ihm nachsolgenden Nürr



Abb, 84. S. Albegrever: Rinber(piele. 1t. 267. (Bu Geite 70.)

berger beichäftigen sich eigentlich wenig genug mit ber Lanbichaft. Sie ift ihnen nur Rutiffe und hintergrundprofpett für die handlung. Sie bient nur bagu, ben Raum eitwas naber zu umschreiben.

Dagegen ist, was Altborser uns bietet, Reichtum. Er ist zufrieden, die Natur zu nehmen, wie sie ist, wenisstens gest er darin viel weiter, als die anderen. Bei ism aber allein stehen die Figuren richtig in der Landfackt drin, veraultet sig alles zu einem harmonischen Bilbe, auf dem jeder Bestandteil im richtigen Verkältnis zum anderen steht. Wan sehr deb araussin der präcktige Madonna (II. 17, Abb. 92), den Hernonmuss (II. 21), den Christopher (II. 19), den Georg (II. 20) oder Pyramus und Thisbe (II. 44) an. Altivorfer, endlich, dat auch die wirtsticke Landsschaft (Abb. 98) ohne Staffage in die Schwarz-Weise kunt eines führtet. Er hat gleich gesührt, daß sich die besondere Technist, die Kadierin die das Thema den vorderen Künstler auf das Andeuten, das Ausselfenschaft vor der Verschussellen.

Tas Bith, das wir von Althorfer haben, wird noch klarer als es ichon ist, wenn wir ersahren, daß er auch der erste Bedutenzeichner war. Es ist schließlich eine Borahung von dem, was Mervon sir das dem Untergang geweiste Karis tat, wenn er zwei Unsichten der alten Regensburger Syngagoge vor ibrer Zerkörung schafft. Auf Bartsch 63, dem Innern des Baues, leien wir: "Anno dni. DXIX Ivdaica Ratispona Syngagoga. Justo dei Jedicio Fondit. Est. Eversat". Auf Bartsch 64, mit dem

Gingang: "Porticvs Synagogae Judaicae Ratisbonen Fracta 21 Die Feb. Ann. 1519." Es intereffiert ben Menichen, ber fo gang in feiner Reit lebt, mas fie tut, in biefem Salle, baf fie bas Bebaube jugrunde geben lagt. feiner Erinnerung baran, brudt er gleich bie Urt feines Intereffes aus.

Gigentlich ftorenb im Wert biefes prachtigen Deiftere ericbeint mir nur bie Folge ber großen Bafen. Dan follte glauben, bag ein fo verftanbiger Runftler wie Altborfer fich baran geftoßen haben mußte, bier gur Rabierung au greifen. Er mußte boch auch empfunben baben. baß für biefen Borwurf ber glangenbe Stichel, ber icharf arbeitet und fo ber Form wie ber feineren Ornamentit allein gerecht wirb, von feiner Rabigfeit, Die Stofflichfeit gu beberrichen, aans su ichweigen, bas einzige Mittel mar. 3ch mochte faft glauben, baß biefe Rolge gar nicht auf bes Deiftere Initiative gurudgeht, fonbern eine rein bestellte Arbeit mar.

Die eine besonbere reispolle Geite ber Mitborferichen Runft, Die Landichaftebarftellung, griff Muguftin Birichvogel auf. Birichvogel geborte einer Rurnberger Runftlerfamilie an, und mar in ber frantischen Sauptftabt um 1503 geboren. beichloß fein Leben aber in Bien um 1569, wo er über breißig Jahre lang fich aufgehalten batte. Er war ein außerft beweglicher, vielfeitiger Beift und nicht allein Graphiter, fonbern jugleich auch Glasmaler, Glasbrenner, Topfer, Mufiter, Geometer, Ingenieur und Wappenichneiber. Ginige feiner Lanbichaften find bereits 1525 batiert, bie meiften ftammen aber aus ben vierziger und fünfziger Sabren. Er zeigt faft noch reiferes Berftanbnis fur bas Befen ber Antunft als felbit Altborfer. Denn er führt bie Rabel nicht nur mit ungemeiner Leichtigfeit in ben fleinen Blattern (B. 50 bis 54, 58, 61, 65, 67, 69, 70), fonbern balt auch bei größeren (B. 66, 68, Abb, 99, 2166. 100) mit feinftem Beichmad gurnd und entfaltet bie Rraft feiner Unbeutung in glangenber Beife. Es icheint aber, bag er noch weiter gegangen ift. Der ferne Bergruden gang linte auf bem Blatt Bartich 66 ift offenfundig garter im Strich, ale bie übrigen Teile bes Blattes. Bielleicht hat Birfchvogel eine fpipere Rabel bagn verwandt. Bu ber An-nahme, bag er "gebedt" habe, bemnach bas Beheimnis ber Luftperfpettive, wie fie bie Radierung allein ermöglicht, entdedt habe, berechtigt uns das sonstige Aussehen seiner Blatter nicht. Aber es icheint boch wenigstens,



Mbb. 85. D. Mibegrever: Die Comertideibe. B. 270. (Bu Geite 70.)



21bb. 86. D. Mibegrever: Groteste. B. 282 (Ru Geite 70,)

baß ihm biefes fünftlerische Biel vor Augen geichwebt habe.

Das muß man erkennen und bewundern in hirschvogels Landichaften, trothem im übrigen seine Zeichnung gelegentlich unbeholfen und seine Häufer manchmal wacklig sind (B. 76).

Sonst ichnf er Jagbigenen, biblifche Alustrationen und besonders Bildniffe, die ihn aber alle aus unferem Betrachtungstreis herausreißen, da sie im Format zu groß find und überhaupt im Geift nicht viel mit den Kleinmeistern gemein haben.

Das gilt in noch höherem Naße von Hand Sebald Lautenlack, der an Hirfchvogel antnüpfte, trohem ein Bamberg geboren wor, dalt zu ben Nürnbergern zählte und zuleht auch nach Wien übersiedelte. Die Bildniskunft (Athe. 101) vergrößert sich bei ihm in der Aufsassung und dem Format, wenn auch nicht in der Technit. In den Keinen Landischaften (B. 24 bis 44, Athe. 102 u. 103) und in den großen (B. 50, 51, 56, 57), meist mit biblischer Stassage, hält er, allgemein

genommen, an dem Altborfer Sirfchwogesichen Geist der Radierung fest. Er tann sich aber gegenüber der Einzelheit in der Natur nicht so beherrichen wie jene, und wo hirschwogel einen Bald auf fernem Albsang mit ein paar Hölfen andeutet, bedeckt Zautensad die ganze Seite des Berges mit Arbeiten. Dadurch wirken seine Blätter überfüllt, wollig gleicham, und die Lustpersbettive geht verloren. — —

Noch zwei weitere Kunftler nennt man, die mit den schon angesührten eine erste Auswahl der Aleinmeister ausmachen. Aber Jacob Bint und hans Brosamer sind schon jo entschieden minderbedeutend gegenüber den Kunstlern, die wir schon betrachtet haben, daß sie es hauptsächlich dem Umsang ihres Wertes zu verdanken haben, wenn man sie nicht schlankwa in die zweite Bahl wirft.

Bint ift vielleicht 1504 - vielleicht noch por ber Sabrbundertwende, man weiß es nicht bestimmt - in Roln geboren. Bon ben erften breifig Jahren feines Lebens weiß man nur, was feine graphischen Arbeiten von ihm ergablen. Dann ging eine außere, und wie es scheint, auch eine innere Banblung mit ibm bor. Um 1540 begegnen wir ihm in Ropenhagen ale hofmaler bes Konigs Chriftian von Danemart. Bon 1543 ift er mit Unterbrechungen in Ronigeberg tatig, wo er ju großem Unfeben gelangte, und vermutlich im Sommer 1569 ftarb. Er fcuf bort Dentmungen, Teile ber Tafelung im fogenannten Geburtegimmer bes Schloffes, Bilbniffe, Dentmaler, getriebene Arbeiten in Detall, Solgichnigereien und andere funftgewerbliche Arbeiten. Bennaleich er nie eine monumentale Große entwidelte, fonbern in allem mas er angriff, ber Rleinmeifter blieb, fo entfaltete er boch ein gediegenes Ronnen, eine beachtenswerte Phantafie und überhaupt eine freie Runftlerichaft. Das nimmt uns wunder, weil Die Tätigleit, mit ber wir uns ju beschäftigen haben, seine Rupferftecherei nämlich, Die faft ganglich in die erften breifig Jahre feines Lebens fallt, nicht im minbeften bierauf ichließen laft. 216 Rleinmeifter auf bem Gebiet bee Stiche erweift er fich mohl formgewandt, aber in bem Ginne, bag er ohne eigene Butat alles topiert, mas ihm unter bie Banbe tommt.

Bint läßt sich nicht etwa von ben anderen anregen, sondern er schreidt sie einsach ab. Das ist die Grundlage seiner Biesseitsteit: daher vermuten wir in ihm bald einen Italiener, bald einen Nürnberger, bald einen Westsalen, bald einen romaneken Niederländer zu erkennen (Abb. 104 u. 105). Bon diretten Kopien sind zu nennen: Roahs Sohne (P. 98), nach Naimondi; der rassachisch sind kunderword (B. 11), nach Marco Deute; eine gange Holge nach Caraglio; Die Kreuzigung (P. 112), nach Schongauer; Kain und Abel, nach Lucab von Leiden; Mann mit Liedigen (P. 116), nach einem holzschule

Balbungs, Bildnis nach B. von Orleij; mehrere Blätter, darunter auch den Holzschnitt Martertod Johannis, nach Ourer; andere nach dem Meister S., und eine ganze Anzahl von Blättern, nach den beiden Beham. Auf einem Blatt reproduzierte er ein Gemälde bes Jan Gosfaert, seines niederländischen Reitgenossen.

Der Umstand scheint mir nicht ohne Bebeutung zu sein. Es ist meines Bissens ber erste Hall, daß in der Geschächte des deutschen Stiches ein Meister seine Kunst zur handlangerin, zur Dienerin der Maserei erniedrigt; daß er, anstatt sein neues Gebilde direkt aus der Ratur zu schassens einsach die Schödung eines anderen reproduziert. Wenn sich an diesen Hall auch nichts ummittelbar fnüpfen lätzt, so ist er doch

inmptomatifch fur ben Beift unferes Runftlers.

Mus einer gangen Reihe feiner Arbeiten geht flar hervor, bag Bint in Italien

geweien fein muß. Die Hosge ber Planeten und Gottheiten (18. 26 bis 45), bie nach Jacopo Caraglio topiert ist und bie er voll mit "Jacobos Binek Coloniensis Feeit 1530<sup>12</sup> bezeichnet hat, würde und mitten in einem Bande italienischer Stiche, benem sie im Format und der Technif gleichen, nicht auffallen, wohl aber wenn sie mit den Kürnberger Aleinmeistern in einem Bande italien. Hotte Bint die Blätter etwa nur in der Heimat gesehen und sie hier kopiert, so wären sie sicherlich nicht so ganz undeutschaften

Bon Binte Befuch in Rom ergablt weiter bas hiftprifch ungewöhnlich intereffante Blatt. auf bem wir bas Turnier feben, bas Bius IV. im Sofe bes Batitane veranftaltete. Der Stich ift gwar angegweifelt worben, aber bas Monogramm, mit bem er bezeichnet ift, ift gang genau basjenige Bints. Die Beichenfunft ift fo minberwertig, baß wir bem Blatt auf ben erften Blid ein höheres Alter guichreiben wurben, als es tatfachlich befitt. Die Bebanblung großer Boltemaffen geschieht ohne bie leifeste Ginficht. Wenn man es betrachtet und fich gleichzeitig bie Runft Callots in Erinnerung ruft, tann man nur lächeln. Der fulturgeschichtliche Wert ber Arbeit lant fie uns aber tropbem bochichaten. Sie verrat uns, in welchem Buftand biefer Teil bes Batitans fich in jenem Jahre befand; ferner, wie man berartige Refte arrangierte. Entlang ber Mauern bes Sofes murben gebedte Tribunen erbaut, bie fich im allgemeinen an ben Logenaufbau bes Theaters anlehnen. Bu unterft fteben bie Ritter mit ihren Pferben, in bem erften Rang, fogufagen, und barüber fitt bas Bublitum. Sinten im Salbrund, wie im Umphitheater, befinden fich bie Sauptaafte, mit einer Galerie barüber. Derartige Gelegenheiteanlagen wurden weiter entwidelt, bis fie in folchen Bebauben, wie bem fogenannten Bwinger in Dresben, ihren Sobepuntt und Abichluß fanben.

Bint hat auch einige Landschaften rabiert, die unter rauhem und fledigem Aussehen leiben,



Mbb. 87. S. Albegrever: Dodfullung. B. 286. (Bu Geite 70.)



Mbb. 88. M. Mitborfer: Ruhe auf ber Flucht nach Agopten. B. 5. (Bu Ceite 78.)

aber fonft nicht obne Reig find. Um beften, ale ftecherische Leiftung genommen, ift bei Bint wieberum bas Bilbnis. Bei feinem Lufas Gaffel (B. 93) nimmt er fur bie gange mise-en-scene Durers Melanchthon jum Borbild, bem er bie Mugenipiegelung, bie Luftbebanblung, bie Schrifttafelanlage ufw. entlehnt. Dan barf ben großen Ramen aber nicht nennen, ohne gleich auf ben Unterschied ju bringen, bie fnochenloje Dobellierung, bie ichlechte Beichnung mit bem überbiden Sals und bie flaue Auffaffung, Die bem Charafter bes Menichen nicht gerecht ju werben icheint. Unter ben weiteren Bilbniffen barf man basienige Chriftians III. bervorheben, farblofer und unftofflicher ale bie Rürnberger Arbeiten, vermoge ber fo offenen, loderen und ichematischen Stichmeife, aber lebenbig auf. gefaßt und intereffant burch bie reiche Ornamentif. Das fleinere Gelbitbilbnis mit bem Totentopf wirft wiederum mertwürdig antiquiert burch die ungefügige Beidnung.

Hans Brosamer stammte aus Justoa, wo er zwischen 1535 und 1550 tätig war. Dann ging er nach Ersurt, wo er 1552 an der Pest gestorben sein soll. Brosamer war Maler, und als solder wahrscheinlich in der Cranachschule großgezogen: er

zeichnete auch fur ben Solgichnitt.

Brofamer war entichieben tein ftartes Talent, aber befaß unverfennbar bas aufrichtige Bollen, in bem geflarten Pfab ber beften Aleinmeifter weiter-

gwondeln. Seine Stichweise ist nückern und troden, und exreicht troh aller technischer Gorgfalt teinen Farbenreiz oder Glanz, auch verhältnismäßig geringe Pfastizität. Er führt einen derben, plebessischen Typ, der an die Cranachschule und an Schäusselein erknnert, vor, mit lurzem Oberförper, breiten Gliedmaßen und unregelnäßigen Jügen. Diesen beeggnet man auch in seinem Hauptblatt, einem Christus am Neruz (18.6), vom Jahre 1542. Besonders in der Figur des Johannes, der uns den Rücken zuwendet und den Kopf

im Profil herausdreht, versuchte er etwas Besonderes, Eigenes zu geben. Die Gedarde ist sprechend und dan icht ganz gelungen. Drei Jahre später wiederholte er (B. 5) die Darstellung in kleinerem Mahttade. Die Komposition ist einsader, die Seklungen sind ungezwungener, die unschaftlichen vontigen Engelwosten zegtwungener, die unschaftlichen vontigen Engelwosten ließ er weg, und führt anstatt mit guter graphischer Wirtung die Strahsen der Heiligenscheine bis an die Grenzen der Patate sort.

Bartich 1 bis 3 und 18 bilden wieder eine Folge on der Weibermacht, Ariitoteles und Phyllis, Simfon und Ocilia, Salomos Gögendienit und Touis und Bathieba. Die Keinen Breitblätter bieten ziemlich reiche Szenen und toftimidie interesiante Schlörenngen dar. Auffallend gut ist die perspettivische Architektur mit dem Renaissancherbunnen bei der Bathieba, desgleichen der ichone Stadbisintergrund auf dem Arijtotelesbläten

Die Meine Madonna im Rund (B. 7) ist wohl etwas unbeholsen, aber gerade sie spricht uns an, ba



Ubb. 89. M. Altborfer: Mustreibung aus bem Tempel. B. 6.

ber Runftler bier etmas Deutsch. Bemutvolles in ber Empfindung für fein Bilb gerettet bat. Es ift auch in bem Stiche eine ber forgfaltigften und beften Arbeiten bes Deifters. Die flaffifden Darftellungen, Benne und Cupido (B. 13), Berfules und Untaus (B. 14) und Laptoon (B. 15) find ebenfalls für Brofamer aute, gebiegene Leiftungen. Bir fonnen uns beute ben Laotoon ohne Busammenhang mit ber berühmten antifen Gruppe im Batifan gar nicht in Erinnerung rufen. Es zeugt bavon, wie langiam ber Berfebr ber geiftigen Sauptgentren mit entlegeneren Ortichaften fich am Unfang bee fechzehnten Rabrhunberte abmidelte, wenn Brofamer offenbar von ber rund 35 Jahre porber entbedten Gruppe noch nichts weiß. Es beleuchtet auch ben Umftanb, wie ichwer es jener ungelehrten Beit fiel, fich in bie Untite gu verfeten, wenn wir bemerten, mas Brofamer aus bem Muthus gemacht bat,



Abb. 90. M. Altborfer: Maria und Ca, Anna B. 14. (Bu Geite 78.)

wie er die Schlangen — er selbst hat nie von größeren gehört, geschweige denn solche gesehren — die Rinder, und überhaupt die ganze Situation aufsaßt. Wenn verhältnismäßig so einfache Erzählungen leine annähernd klare Vorstellung erwecken konnten, dürsen wir uns nicht wundern, daß wir heute manche andere erwecke Vorstellung nicht auf deren Russannabuntt zurüfführen konnen.

Im Motiv wenigstens lehnt sich das Blatt mit den beiben Liebespaaren und dem Narr (B. 16) an Beham an. Die Dramatit seht aber gang: das eine Paar küßt sich, vom anderen spielt eins die Lante. Es gibt teine Aufregung. Die Landlichaft, die Gläser und der Paeintlibler worn sind aut actungen.

Im Bilbnis des Abies von Fulba (B. 23) fleigt unfer Künftler nicht, wie bas fo oft bei ben Ateinmeistern eintritt, auf eine höhere Stufe. Die Aufsassung ist höfigern und troden, bas feiste Gesicht wie zu Seiein erstarrt. Einige ber Blätter, die Bartsch

aufjäßlt, Marcus Curtius (B. 8), die Madonna ohne Landichaft (B. 12), Der Lautenschläger (B. 17) sind falt und grau, und anders als Brosamer sich sonst zusetzt, so daß man sie ihm nicht gern zuschreiben möchte.



Abb. 91. M. Altborfer: Jungfrau Maria, B. 15. (Bu Seite 73.)

Bint und Brosamer stehen bereits im weiten Abstand hinter den zuerst behandelten Aleinmeistern. Wenn wir sie noch zu der Jauptgruppe zählten, so dirfen wir das damit begründen, daß sie sich wenigstens im Geist und im Trachten völlig der Kleinmeisterart anpaßten. Bon hirdwogel und Lantensoft haben wir ja gefunden, daß dies nur für einen kleinen Teil ihres graphischen Wertes galt.

Wenn wir nun die große Zahl der noch in Frage fommenden Künftler von vornherein in eine zweite und dritte Reihe stellen, sie also von vornherein zu Weistern zweiten und dritten Ranges stempeln, so ist damit noch nicht in allen Fällen ein Urteil über den fünstlerischen Wert ihrer Leitlungen gefällt.



Mbb. 92. M. Altborfer; Die Mabonna im Freien. B. 17. (Bu Geite 74.)

Eine Menge biefer Stecher lebten gleichzeitig mit ben besten Aleinmeistern und man sindet unter ihren Werten ganz vorzügliche Arbeiten. Es handelt sich besonders um einige Künstler, deren Namen voir volberum nicht tennen und die und nur als Monogrammisten gesausig sind. Die mindere Bedentung, den zweiten Rang asso, sprechen voir ihnen nur zu wegen des geringen Umsanges ihrer Stechertätigkeit.

Eine zweite Gruppe schafft gelegentlich noch im Ginne ber Rleinmeister, lenkt aber mit ber Beit in Gesinnung und Format von biefer Gemeinschaft ab. Gine britte



Mbb. 93. M. Mitborfer: G. hieronymus. B. 22. (Bu Seite 73.)

verdient nichts besseres als die Bezeichnung Meister zweiten Ranges, weil die Künstlersichaft des Einzelnen, die geistige Kraft des Betreffenden, eben gering gewesen ist. Die lehte Schar endlich ist jene, die zu spät geboren, wohl in sich das Tachen und den Rillen sichtlen, die alle Schönkeit weiter auszusossen, wohl in sich das Tachen und den Villen sichtlen, die als Erteben und die Geschandert weiter auszusossen, der den der das Zeitibeal, das Streben und die Geschander eigenen Unermögen zu seinen, sondern unter dem etwaigen eigenen Unermögen zu seinen, sondern unter dem Wangel an Berständnis einer Zeit, die nicht mehr das Beste haben wollte. Eine merkwirdig Rüchtwichung hatet sich vollzogen. Der Holzschiende die Kupferstich als Boltsillustation verdrängt batte, som wieder zu seinem Rechte. Man verlangte viel und billig, statt gut und teuer. Die schnellschiende Kadierung ergreift die Oberfand, der mühlam-sorgsättige Stich geht ein. Die Radierung selbs aber entwickt keinen eigenen Charalter, sondern schieße isch sunstweise des Holzschend, das mehrere der späten Knusster, die von der Kupferstiede Radierung ielbs aber entwickt keinen eigenen Charalter, sondern schieße isch der Knusster, die der Knusster kannt das des Koltschnend, das mehrere ber späten Knusster, die wen noch zu den Kleinmeistern rechnen kann, auf dem anderen Schasserbeit, in ihrer Tätigkeit als Zeichner für den Holzschies, als auf dem des Kupferstichs.

Eine Angali der bekanntern dieser Aclimmeister zweiten Ranges wollen wir noch betrachten. Sie sind natürlich alle Nebengestirne der Hauptsonnen und wir sehen uns zunächt einige Welbeutsch an, die mehr ober minder mit Albegrever zusammenhängen.

Nicolas Bilborn, ber in Munfter (Bestsalen) gearbeitet haben foll, gemahnt meift in feinen Ornamenten an Albegrever. Ein Motiv, bas biefer einführte, nämlich nur Ginger, Rteinmeiter.



Abb. 94. A. Altborfer; Paria in Tempel (?). B. 24. (Bu Ceite 73.)

bie Balfte eines Drnamentes, bas fich nach rechts ober links zu im Spiegelbild perhappelt. greift Bilborn in feinem aufsteigenben Ornamentblatt (B. 14) auf und baut es que. Es ift ber Unfang jener Drnamentseichenfunft. Die unfer moberner Tapetenbrud gur Blute brachte und bie ein Dotiv im Biered fo fomponiert, baf es fich nach ieber Geite gu bie ine Unenbliche fortfeten lagt, in bem einfach Rante an Rante gelegt wirb. Huf ber Doldicheibe (P. 27)



Abb. 95. A. Altborfer: Rampf von Sathrn um eine Romphe. B. 38.
(Ru Seite 74.)

erfest Bilborn innere Erfindungstraft durch außerliche Fulle der Erfindung, und bilbet auf jeder Seite des Tolches nicht wie die alteren Meister je eine, sondern gleich zwei Figuren. Die Berdoppelung ift aber sinntos und bildet teine Berstartung, höchstens unten in den kleinen Figuren, wo er jest den Sundenfall, der ja zwei Figuren bedingt, in feinen Varstellungskreis aufnehmen fann.

Im übrigen ist Wilhorn manieriert in der Zeichnung und geringwertigter in einer Stichtechnit. Die Errungenschaft der sein entergebilden kreuzlage gibt er wieber auf. Seine Kopien von Albegrevers Johann von Leiben und krunjperbolling sind vergröbert, trobbem er das Format start verkleinerte. Er schuft auch eine Reise von Kopien nach Stichen des Jacopo de Barbari. Sie gehören zu dem Besten, was er geleistet hat, de er wenigstens im Geist der Technit, von ein auch nicht der Zeichnung seinem Borbitd getreulich solgt. Er ist aber selchs bei so einsachen Kopien gelund und marklod. Im Ornament zeigt er sich auf einigen Gebieten wenigstens als originaler Künstler und er sällt auf durch die Größe einzelner Ornamenteilte, z. B. einiger



Mbb. 96. 21. Altborfer: Triton u Rereibe, 15, 39,

Blatter in feinen Sullungen. Roch weniger erfreulich im gangen genommen find bie Leiftungen bes Sans Labenspelber von Effen, ber 1511 in Gffen gur Belt tam und nach 1560 in Roln geftorben fein foll. Ropien nach einigen ber fogenanuten Tarocchi" weifen auf eine Renntnie italienischer Runft bin, wenngleich es flar ift, baß ber Ginfluß ichwach ift und baber nicht etwa auf einem Befuch Staliens felbft berubt. Gein Sauptblatt, eine Dreifaltigfeit (B. 4) bon Engeln umrahmt, Die bie Leibenemerfzeuge halten. ftoft une burch bie unichonen



21bb. 97. M. Mitborfer: Sahnen trager 1t. 52.

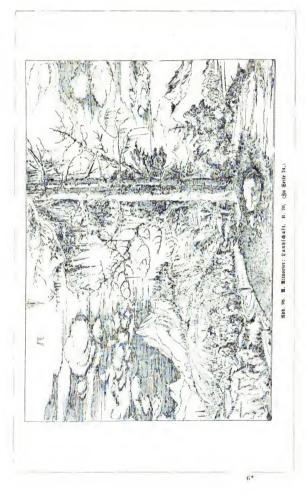

Typen, die geschraubte Empfindung und die slache, daher grautonige Stichweise ab. Das Jormat des großen Blattes entzieht es eigentlich unserer Betrachtung. Dieselben groben Jüge und Manieriertsseit der Bewegung kehren aber in den kleineren Blätten vieder, 3. B. in dem Sündenfall (P. 3) in einer mandelsörmigen Einfassung und der Kreuzschnahme (P. 5). Der Känftler entsernt sich weit von der Natur, ohne sich einem althetisch-stillstischen Krinzip von irgendwelcher gestligen Bedeutung zu unterwerfen. Es ist die schrullenhafte Willfar des Winderbegabten, die hier zutage tritt. Die Evangelissen (P. 14—17) sind geradezu in unangenehm heraussordernder Weise modernisiert. In der Beschrung Pauli (P. 8) werden die italienischen Anklänge durch die unschöner Formensprache voransserven

Darmonischer, wenn auch sich innerhalb engerer Grenzen bewegend als diese zwei, erscheint Gilich Kilian Proger. Er ist einer ber wenigen Stecher des sechgeschner Jahr-hunderts, die zugleich Goldschniede waren, von dessen Eraksteit auf letzterem Gebiet sich etwas die in unsere Tage erhalten hat. 1821 wurde eine Tabatsbose, von ihm gesertigt, in Leipzig versteigert. In seinem Stecherwert ist er nur Ornamentlünster von wenig Erstndung, du er sich meist staten Albegrever antehnt, aber recht tächtig und einer, der wenigstens in seinen besten Sachen den Borbildern ziersigur in seine Grotesten ein. In der Jahren der in genen der schaftlicher gehaltene Tiersigur in seine Grotesten ein. In der Jahren der inflessende und breistigende Ornamentskreisen, sogenannte Hüllungen, serner eine Dolchsche, ein Tierbild und einige Arabesten. Seine Stichweise biebt der Gregsatt farblos und unsspflisch. Die Figurenzeichnung ist nicht eben kart, er vereineht diest vorbomkt.

Ein Meister MT — ohne ausreichenden Grund Martin Treu genannt — ahmte in seinen letten batierten Stichen Albegreversche Ornamente nach, sonst weisen viele



Mbb. 99. Muguftin Birichvogel: Lanb'icaft mit einer Rirde. B. 68. (Bu Ceite 75.)



Mbb. 100, Muguftin Dirichvogel; Lanbichaft mit Burgen. B. 74. (Bu Geite 76.)

Beit in der Welt herumgekommen ist der Maler, Kupferstecher, Holzichneider und Goldschmied Melchior Lorch, der 1527 in Flensburg geboren wurde und dei einem Lübecher Goldschmied in die Lehre ging. Er kam nach Bien und Ausburg, bereiste die Liebertande, zog dann nach Berona, Bologna, Florenz und Rom und bestuckt fchließlich noch Konstantionpel. Hier hat er manches gezeichnet, es wurde aber erst nach seinem Tod aufs Aupfer gedracht und erschien 1626 in Hamburg. Wie manche biefer späteren Meister hat Lorch nicht nur sur den Holzschmitt gezeichnet, sondern gelegentlich selbst das Alesser wieder in die Hand genommen, um auf dem Stock zu gelegentlich selbst das Alesser wieden klater. 1582 trat er in die Dienste das holzschmittwerf eigentlich besser als die gestochenn Blätter. 1582 trat er in die Dienste de diensten beider noses erst nach tes diensten von der den verschen der

Lorch topierte mancherlei nach Albegrever und Durer, nach letterem 3. B. ben hieronymus unter bem Beibenbaum, ben er start vertleinerte und beisen fünstlerische Gigenart er gar nicht ersatte, ba er die Kaltnabelarbeit mittels bes Stichels viederzugeben verluchte. Seine sorgiamste und technisch gang vorzügliche Leistung ist wohl

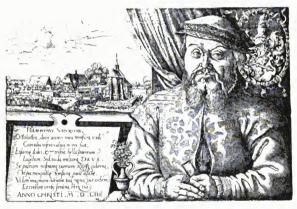

Abb, 101. Bans Gebalb Lautenfad: hieronymus Courftab. B. 7. (Ru Ceite 76.)

Bollsliedes ober einer Erzählung, die uns nicht mehr geläufig ift. Lediglich um für ben ungelehrten Berftaub flar und leicht faßlich ju erzählen, zeichnet Lorch seine Stechlliegen etwa zehnnal so groß als fie sein durften, wollte er die richtigen Berhältniffe einbalten.

Was sich noch an Reinmeistern in engere Beziehung zu Nürnberg beingen läßt, weift ein höheres fünsterisches Niveau auf als diese wift, und nordveutschen Stecher. Ju erster Linie ist Ludwig Krug zu neunen, dessen Vame oben im Jusammenshang mit dem Gerichtsfall bereits vorsam. Krug war ein reiches, vielseitiges Talent, das noch zur besten Zeit, also zwischen 1510 und 1535, zu Nürnberg fätig war. Seine Geburt Zeit Li mit Engeln und bem dirt sällt ganz bedeutsam durch das sür die Kleinmeisterkunst äußerst ungewöhnliche Beleuchungsproblem auf. Ein magisches, naturealsist eines sollte erklärtes Licht geht vom Körper des Zesussindens aus. Die Ausgabe ist also eine so spezischen wöhrte, Krug habe nach er Technie ber farbigen Ölmalerei gedachte, daß man saft glauben möchte, Krug habe nach seinem eigenen Ölbild gestocken. In der

Anbetung der Könige (B. 2) stedt viel vom seinen Geist der Aleinmeister und doch spürt man eine Klust zwischen Wollen und Können: er versucht etwas in die Figur dineinzulegen, das er sich selbst noch nicht völlig zu eigen gemacht hat. Die Zeichnung entschrt ferner des großen Fiusses, was uns auch dei der schönen Ardonnung entschrt ferner des großen Fiusses, was uns auch dei der schönen Ardonnung. I. in der Mandorla und dem Zohannes auf Patmos (B. 9) ausstößt. Wir würden solche Bätter ausgezeichnet nennen, wenn sie 1500 statt 1515 entstanden wören. Wer ne den und nach den Kleinmeistern berührt uns dieser Archaismus unangenehm und



Mbb. 102. Dans Cebalb Bautenfad: Das Gelfenichlog. B. 25. (Bu Geite 76.)

wir fuhlen, die Edigfeit ift nicht die feiner Zeit, sondern feiner Verson; er besit nicht bas Konnen feiner Zeit. Man schätt fein Wollen hoher als fein Konnen.

Interessant sind wiederum als Alfstudien die zwei nacken Frauen mit Stundenglas und Totentopf (B. 11) und die sogenannte Badende (B. 12). Unier Künstler versicht aus einer eiwos dreichlichen Borstellungsgrundlage die Form herauszuarbeiten. Er sieht viel Form und kann die Natur in ihrer Bielfältigkeit recht gut gliedern und vereinsachen. Es sost ihm aber die sichere, selte Jand, das, was er sieht auch gut und treng wiederzugeben; es liegt bei ihm mehr am Ausgeben als am rezeptiven Empfinden, daß manches nicht gang gelingt.

Krugs Stichweise ist matt und tartonartig, grau in grau. Bielleicht liegt bei ihm und ahnlichen Erscheinungen ber Ginfluß ber Stiche Jacopo be' Barbaris vor. Die



Abb. 103. Sant Cebalb Lautenfad: Lanbidaft mit einer Rirde. B. 42. (Bu Grite 76.)

Rreuglage wird nach Möglichteit vermieden und die eingelne Linie schwillt faum au. Die Blätter ähneln gewissermaßen regelmäßig gearbeiteten Kaltnadelradierungen, bei denen der "Grat" entsernt worden ist.

Raum einer ber späteren Kunftler ehrt die technischen Errungenschaften des Kleinmeisterstiche so lange und so rein vie Franz Brun. Se ist hochst auffallig, vie der ibeenarme, zeichnerisch nicht sehr begebet Aecister noch die seighziger Jahre hindurch mit lauberer Sorgsalt und offenbarer Liebe den Grabstichel handhabt, ohne je schluderig zu werden. Schade, daß er nichts Rechtes mehr mit seinen Vorwürsen anzusangen wußte. Bir verdanken ihm eine Apostelfolge, die Musien, die Monate; dann viele interefiante Trachtenbilder in Gestalt von einer Soldalensofge (B. 37 bis 52), von Narren



Abb. 104. Jacob Bint: Die Golbaten familie. B. 67. (Bu Geite 76.)

(B. 83 bis 86), von Turnierhelben (B. 60 u. 61) und von Turfen (B. 88 u. 89). Bei biefen Trachtenfolgen übrigens zeigt fich icon ber Beift ber Spatgeit beutlich an. Dicht einmal bie Golbaten von 1559 find gang naiv, fonbern jum Teil menigftens aufgeputt. Biele ftolgieren recht theaterhaft einher. Es ift die alte Sache: Brun bentt baran, bag feine Borlaufer mit folden Beftalten Erfolg hatten und er will es ihnen nachmachen. Der Bedante an bas gleiche Enbziel, nicht an bas Schaffen felbft ift gur Sauptfache geworben. Die Turnierhelben find offenfundige Dummerei. Da ftat bie Theaterspielerei, bie Sucht fich auszuputen, und zwar nach ber romantifchgeschichtlichen, nicht etwa ber einfach afthetisch - fconen Seite bin, bereits in Brund Borbilbern, bie er abtonterfeite. Die Blatter mit turfifchen Geftalten fteben unter bem Beichen ber Curiofa- und Reuigfeiteverbreitung, nicht unter bem ber reinen Runft. Aber wie gejagt, ift alles wenigstens noch gewissenhaft technisch erledigt. In diesem Punkt genügt nur Bruns Dorshochzeit (B. 63 bis 74) nicht. Sie besteht aus den Musikanten und 23 Tänzerpaaren. Der Meister hat viele Wotive frei nach Sebald Behams Bauernhochzeit kopiert.

Mertwürdig ift noch bie "Melancolia" bom Jahre 1561. Die Frau ift lediglich gur Allegorie auf Die Berfpettiv- und Rechentunft geworben. Sierauf allein beuten bie wenigen Attribute, Die ihr Brun belaffen bat. Das lant une flar ertennen, mas eigentlich ber Ginn ber Dureriichen Melancolia ift, Die er nur, bochitwahricheinlich auf Grund ber Angabe eines feiner humanistischen Freunde, viel mehr ins einzelne gebend, barftellte. Die Delancholie mar für bas fechzehnte Sahrhundert nicht etwa bas fcmermutige, fonbern nur bas miffenicaftliche Grubeln. Der Begriff mar nicht mit einem pathologifchen Ruftand ber Geele verbunben, fonbern mit ber angeftrengten Tatigfeit bes forichenben Beiftes. Much in ben Tierund Jagbftuden maltet eine recht hubiche Gorgfalt betreffe ber Stiltednit bei Brun vor. Er topierte unter anderem bie "Deertage" aus Durers befannter Dabonna mit ber Deerfage.



Mbb. 105. Jacob Bint: Die marfelnben

Martin Plegind war auch in Subbeutschland, und zwar noch spater als Brun ganz bis ans Ende bes Jahrhunderts tätig. Er war Goldschmieb und vielleicht Miniaturmaler. Ein großer Teil seines Wereles besteht aus Vorlagestichen für das Goldschmiebgewerbe. Sonst schule r viele Trachtenbilder, darunter zahlreiche Kopien nach Amman
und sogar nach Golzsus-de Gheym. Die Zeichnung ist schwad, die Ersindung dei ihm
swohl wie bei seinen Vorötibern selten erkreulich; er verdient nur deshald betrwogschosen
zu werden, weil er wie Brun und trohdem er sogar noch später als dieser ist, die alte
Achtung vor den Trungenschaften der Grabstichsseltschnit bewahrt. Auch er wird wenigstens in seiner Stickefischung nicht nachlässisch

Das aber, die flüchtige Nachläsigietit, ist die bebenkliche Eigenschaft, wodurch sich Birgil Solis, Bolthatar Jenichen und Johl Amman auszeichnen. Mit diesen drei brei Meristern tönnen wir unsere Betrachtungen schließen, da sie alle noch in einem unmittelbaren Zusammenhang zur Aleinmeisterlunft stehen, sie aber vollig auflösen, indem sie



Mbb. 106. Meldior Lord; Der Bafilist. B. 3. (Bu Geite 86.)

an Stelle ber Gewissenhaftigkeit eine omindse Fruchtbarkeit sehen, die Liebe für allerdings muhlame aber auch glänzende, wirkungsvolle Technik ganz verlieren und sich jemen Ausartungen, die dissessig die keinklieftigke Entwisklung, also auch der Kleinmeiskerstick zeitigen muß, völlig überantworteten. Un ihren Sünden kragen sie nicht allein schuld, sondern ihre Zeit mit ihnen: sie ließen sich kreiben und lieferten schließlich eine Kunst, wos and wie der eine verlangt wurde.

Das Schaffen biefer Meifter fteht unter bem Zeichen ber Maffenprobuttion. Den Stichel, ber fich hierzu nicht hergibt, laffen fie allmählich gang fort-



Abb. 107. Birgit Golie; Die acht Tugenben. B. 198. (Bu Geite 90.)

iallen und greisen, wie schon gesagt, dur Ablunst, mit der man viel eher dem Berlangen nach viel für billigen Preis entsprechen kann. Solis schus allein etwa 500 Kupfer, Umman rund 200 (daneben aber ebensoviele Einzelholzschnitte und die Gesamtillustration von bei laufig 80 Büchern, unter denen manches einzelne allein 200 Bilder aufweit?). Man hat die tolossale Produktion und die slächtige Arbeit dieser Künstler unter anderem badurch ertsären vollen, daß man annahm, sie schüste viel von ihren Arbeiten nur als Bilberchen zum Ausmalen. Groß und klein unterheielt sich damit, die Blätter auszulichen, und daß sie als Spielzeug gewissenwischen dienen Anhalt zur Ertlärung ihrer Seltenheit geben, denn als unwichtiges Spielzeug sielen sie leicht der Zerstörung ankeim.

Lirgil Solis, ber alteste biefer drei, beweist wieder einmal, daß sich die geschichtliche Entwicklung gar nicht streng an die Zeitfolge bindet, denn er ist bereits 1514 in Rürnberg geboren und starb dort 1622. Trobbem um ihn herum und namentlich in ferneren Gegenden Deutschlands der Aleinweisterstich sich noch auf dem Zenit oder womöglich noch in der ausstellenen Linie besindet, ist es gang zweisellos, daße er nicht nur den Verfall schon einleitet, sondern ziemlich weit sührt (Abb. 107 bis 1101).

Seine Tugend, soweit man bei ihm von Angend sprechen kann, if beine Bielieitigkeit und seine Erfindungsgabe. Was sur eine Art Erfindungsreichtum ist das aber, sür der er gepriesen wurde? Er kommt nicht von innen heraust; er drängt nicht, sondern ichten uns überlegt; er wandelt die Wastlickseiten ab, vie ein Mathematiker. Sosis hat uns eine Menge vom Nanetenlogen gegeben; hatte er die Zeit und fünsterigen kraft, die er an alle die vielen Blätter wendete, an eine einzige Folge gesetzt, sie wäre vielleicht gut geworden. Nebendel bemerkt, befinden sich unter diesen auch Arypien nach Sedal Bestam (B. 149 bis 155) und dem Merter 11s (B. 136 bis 162).



Abb. 108. Birgil Golis: Dochgeitetanger. B. 224. (Bu Geite 90.)



Abb, 109. Birgil Colis: Dochgeitstanger, B. 226. (Au Geite 90.)

Aber wenn sie auch alle von ihm selbst herrührten, uns interessiert doch nicht, auf wie vielertei Weise man eine Sache machen fann, sondern wie gut sie gemacht werden sann.

Das Haupstummesseld Biegil Solis' schöpferischer Eindilbungstraft ist die Ornamentis (Abb. 111) und die Architestur. Wenn er uns aber trot des Reichtums mißfällt, so tadeln vor seine Zeim ist ihm. Zedes seiner Homelschift geht mit ihm verloren; aus dem Reichtum vird die Überfüllung. Es fehlt ihm das, ohne dem auch die Konntile nichts



Abb. 110. Birgil Solis nach Georg Bencg: Ariftoteles unb Bhullis. B. 226. (gu Geite 90.)

Ersprießliches auszurichten bermag, — ber Geschmad. Wie schwerfällig, in prohiger Busammenstellung ausgehäuft, sind seine Architekturen (18. 352 dis 363). Wohl in Nachasmung der Fatclierer, die auf großen Patchten die antiten Wonumente Nome neben-einander stellten, seht Solis Bauform an Bauform. Aber er reduziert die Plattengröße und des archäologische Intercsie sällt bei seinen Phantassedunten ort. Die Ornamentie ist genau so schwerzeilig. Sie erbrückt fast stets das Bild.

Die Ornamentit ift genau so schreifalig. Sie erdrickt saft stets das Bild. Man sehr auchgin die Athalia (B. 16), die Frauen (B. 105 u. 106) die Musen (B. 13 dis 121), die Planeten (B. 136 dis 162) an. (Unter den Ausnahmen steht die prachtvolle Kartusche zu dem Bildnis des Herzogs August von Sachsen B. 430 voran.) Das Gesühl sür das richtige Verfällnis zwischen Ornament und Figur, sowieden Kigur und Klatte geht ihm ab.

Gelbit bei ben gahllofen Tierbilbern (B. 364 bis 400) erwarmt uns bie Erfindungs-

gabe Golis' nicht, wenn fie une auch in Erstaunen verfeten fann.

Mbb. 111. Birgil Colis: Bappen, B, 551. (Bu Geite 91.)

Des toloffal fruchtbaren Umman - 1539 in Burich geboren, feit 1560 in Rurnberg tatig, wo er 1591 ftarb - Sauptbebeutung liegt, wie aus ber oben angegebenen Bahl feiner Leiftungen bervorgeht, auf bem Bebiet bes Solgichnitts. Rleinmeifterlich find feine swölf merfwurdigen Frauen (B. 1 bis 12), feine antiten Rrieger, feine Jagbfriefe, feine Rechterpagre und Ameitampfe ber Sandwerter. einige Ornamentblatter zc. Das Schwülftig-Theatralifche an Diefen rabierten Arbeiten berbirbt fie uns. Die mertwurdigen Frauen find nicht im geringften bem Ginne ber Beifchriften angepaßt. "Jahel, die redlich" geht in Tangerichrittden einher. Die Sandwerter buellieren fich mit ihrem Bertzeug anftatt ber Baffen: fie find etwas intereffanter, in Breit - Dvalen rabiert, giemlich flüchtig gehalten, aber mit einigem Sumor und meniaftens ohne bas theatralifche Getue gezeichnet.

Ammans Bildniffe sind zu groß, um noch vom Gesichtswintel der Aleinmeistertunst aus betrachtet werden zu dürfen. Bon der großen Holge bayerischer Aurfürsten, eine Reihe versonen theatralischer Kotsumsauren, auft dasselbe

Am allerwenigsten interessiert uns Balthafar Jenicheus sabritmäßig hergestellte Dubenbware. Die Bildnisse der Reformatoren 3. B. sind ganz dürftig und roh radierte sleine Blätter — manche wenig mehr als tonturiert — die taum einen itonographischen Wert besitzen geschweige benn uns einen ässtellichen Genuß verschaften tönnen (Albb. 112 u. 113).

Am Schluß ber Betrachtung ber beutschen Kleinmeistertunst mag wenigstens mit ein paar Zeilen auf bie entsprechenden Erscheinungen anderer Länder hingewiesen sein. In Italien allerdings sindet man taum ein Seitenstüd hierzu: man möchte am ehesten noch an die Riellentunst des sechschuten Jahrhunderts benken, an Meister also,



Abb, 112, B. Jeniden: Derjog Johann Ernft von Cadifen. Mus Baff. 65, (Bu Seite 92.)

wie Peregrino da Cesena, dem wir nicht Abdrüde wirtlicher Nielloplatten, sondern Ausserstichvoorlagen sür Nielloplatten. Sonst ist, auch wenn er sich zusällig einmal in lleinerem Format dewegt, der italienische Ausserstich eines gang anderen Geistes Kind. Er erreicht überhaupt nicht die selchständige Abgeschlossendie der deutschen Aleinmeister und pflegt nicht die kulturgeschichtlichen Ausgaden, die dieser sich setzt eine der Archivologie. Die tänstlerische Erstindung ist in weitaus der Medzadel der Fälle bereits adgeschlossen gewesen, obe der Stichel oder die Rankt und in zweiter Linie der Archivologie. Die tänstlerische Erstindung ist in weitaus der Medzadel der Fälle bereits adgeschlossen gewesen, obe der Stichel oder die Radiernadel in Frage kommt: gegenüber dem deutschen Stich ist nur ein kleiner Teil der Werte von demzenigen, der sie ausgeschut, ursprünglich erfunden.

In Frantreich bagegen blühte die Aleinmeistertunst in hohem Grade. Das Kennzeichen späterer französischer Kultur, die Grazie, machte sich schon damals beutlich bemertbar. Für die zeichnerischen Typen und die Kompositionsweise lassen sich italienische Borbilder heranziehen. Aur die Stichbehandlung und die Augeundeliegende tünstlerische Auffassung sind Durer und die deutschen Kleinmeister unleugdare Borbilder. Die vornehmisen Vertreter sind Duvet, der allerdings meist das Rleinmeisterformat überichreite, I de Gourmont und G. de Reverdy, Androuet Duccrecau, durch Architefturen und Architefturornamentit berühmt, P. Woeiriot, der unter anderem prachtvolle Borlagen sur Schmud stach und ber äußerst fruchtbare Etienne Desaune, der in der Figurenzeichnung wohl etwas manieriert war, aber durch technisches Geschick und Gediegenheit, sowie durch ieine geoßartige Phantasse auf ornamentalem Gebiet erfreut.

In ben Nieberlanden spielt die Aleinmeistertunst eine beinache ebenso bedeutende Rolle wie in Deutschland. Dürer, Lukas von Leiden und die deutschen Kleinmeister selbst beheerschen sie, insoweit nicht, wie beim frühen Meister s, einige Faben sich birett auf den Stich des fünfzehnten Jahrhunderts zuruchsühren lassen. Farblos und flau ist wohl Cornelis Massis. ein unversonlicher Kopist der Allaert Claes, den man



Aus Bafi. 71. (Ru Ceite 92.)

stets unserem Bint zur Seite gestellt hat, aber in dem Meister mit dem Krebs, und besonders in Dierid Bellert schüher Dierid von Star genannt) erkennen wir ganz bedeutende Künstler unserer Richtung, in den Monogrammisten GI und IW ungewöhnlich interesante Ornamenister.

Es fei also, durch Rennung dieser Hauptnamen, dem Lefer ein Wint gegeben, wach er iuchen muß, wenn er serner auch nach den frembländischen Erifcheinungen, die unserer deutschen Runft der Reinmeliste entsprechen, foriden will.

## Verzeichnis der Abbildungen

|                                          | erite |                                           | Grite |
|------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|
| 21 Ibegrever, &. Urteil bes Calomo       |       |                                           | . 9   |
| Sufanna und bie Alteften por bem Richter |       | Der Bellebarbier gu Bferb                 | . 9   |
| Delila und Gimjon                        | 60    | Raifer Rarl V                             | . 10  |
| Die Berffindigung                        | 60    | Raifer Ferdinand L                        | - 11  |
| Mabonna                                  | 61    | Beham, Gebald, Dofee und Maron .          | 16    |
| Madonna                                  | 62    | Die Sochzeit gu Rana                      | 17    |
| Der Evangelift Johannes                  |       | Befus bei Gimon bem Bharifaer             | 17    |
| Tarquinine und Lucretia                  | 64    | Der berlorene Cohn berpragt feine Babe    | 18    |
| Titus Manlins                            | 65    | Rudfehr bes verlorenen Cohnes             |       |
| Mare                                     | 66    | Der Raub ber Belena                       | 19    |
| Berinles und Antaus                      | 67    | Trajan                                    |       |
| Der Tob und ber Bifchof                  | 68    | Berafles totet ben Cacue                  | 21    |
| Bornehmes Sochzeite - Tangerpaar         | 68    | Die Melancholie                           | 22    |
| Sochzeitemufifanten                      | 69    | Das Glüd                                  | 23    |
| Der Landefnecht                          | 70    | Das Unglud                                |       |
| Albert von ber Belle                     | 71    | Das Unmögliche                            | 24    |
| Enerfüllung                              | 72    | Der Tob ale Rarr mit ber jungen Frau      | 25    |
| Hochfüllung                              | 73    | Die junge Fran und ber Tob                |       |
| Rinberipiele                             | 74    | Geche Blatt ans bem Sochzeitegun          |       |
| Die Schwerticheibe                       |       | Reun Blatt aus ber Dorfhochzeit           |       |
| Groteste                                 | 76    | 1,7,10                                    | 29    |
| Dochfüllung                              | 77    | Die große Dorfhochzeit                    | 30    |
| Mitborier, M., Rube auf ber Flucht nach  |       | Die große Dorfhochzeit                    | 31    |
| Agupten                                  |       | Der Marttbauer                            | 33    |
| Austreibung ans bem Tempel               | 78    | Die Darftbauerin                          | 33    |
| Maria und Ca. Anna                       | 79    | Die Wetterbauern                          | 33    |
| Jungfran Maria                           | 79    | Die brei Landofnechte                     | 34    |
| Die Madonna im Freien                    |       | Der Trommter und ber Gabnrich             | 35    |
| S. hierounmus                            | 81    | Die beiben Liebespaare und ber Rarr .     | 35    |
| Maria im Tempel (?)                      | 82    | Broportioneftubie eines mannlichen Ropfes |       |
| Rampf von Caturn um eine Rumphe .        | 82    | Broportioneftubie eines weiblichen Mopfes | 37    |
| Triton und Rereibe                       | 82    | Das lateinische Allphabet                 | 38    |
| Fahnenträger                             | 82    | Der Schalf mit ber Banbrolle              |       |
| Landichaft                               | 83    | Ornament mit Dasfe                        | 39    |
| Beham, Barthel, Die Madonna im           |       | Bofal                                     | 40    |
| Fenfter                                  | 2     | Das Bappen bes Hunftlers                  | 40    |
| Madonna                                  | 4     | Phantafiemappen                           | 40    |
| Der beilige Chriftophorns                | 4     | Bint, 3afob, Die Golbatenfamilie          | 88    |
| Rampf nadter Manner                      | 5     | Die murfelnben Golbaten                   | 89    |
| Pampi nadtar Männer                      | 61    | Birldmagel Muguftin Banbichaft mit        |       |
| Rampf nadter Manner                      | 7     | einer Rirche                              | 84    |
| Der Geighale                             | 8     | einer Rirche                              | 85    |
|                                          |       |                                           |       |

|                                           | Beite |                                     | Seite |
|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| Senichen, B., Bergog Johann Ernft von     |       | Die Arbeiter im Weinberge           |       |
| Joachim Camerarius                        |       | Die Ronigin Thomiris mit bem Saupte |       |
| Lautenfad, Sans Cebald, Dieronymue        |       | des Chrus                           |       |
| Schürstab                                 | . 86  | Mebea und Jajon                     | 47    |
| Das Feljenichloß                          | 87:   | Profris wird bon Cephalus getotet   | . 48  |
| Lanbichaft mit einer Rirche               | . 88  | Mutius Scavola                      | . 49  |
| Lord, Deldior, Der Bafiliet               | 89    | Lucretia fich totenb                | . 50  |
| Monogrammift I B, Marcue Curtius .        | 12    | Sporatiue Cocles                    | . 51  |
| Blanet Luna                               | 13    | Borsenna                            | . 52  |
| Der Blabiatorentampf                      | 14    | Artemisia                           | . 53  |
| Der Dubelfadpfeifer                       | 15    | Birginius feine Tochter totenb      | . 54  |
| Der Marttbauer                            | 15    | Thetis und Cheiron                  | . 55  |
| Benca, Beorg, Jofeph ergablt feine Eraume | 41    | Der Triumph bes Tobes               | . 57  |
| Salomos Gobenbienft                       | 42    | Colis, Birgil, Die acht Engenben .  | . 90  |
| Solofernes und Judith                     | 42    | Sochzeitstänger                     | . 90  |
| Jubith totet Solofernes                   |       | Ariftoteles und Phyllis             |       |
| perobias                                  |       | Bappen                              |       |

89054394697



PARKET, THE REAL OF

Singer, H.W. Die klsinmeister

W10 .9S16

## DATE DUE

| R 1 0 '82 |   |   |  |
|-----------|---|---|--|
|           |   |   |  |
|           |   |   |  |
|           |   |   |  |
|           |   |   |  |
|           | _ | - |  |

KOHLER ART LIBRARY



89054394697

689054394697a